

Die

# Bau- und Kunftdenkmäler

arr

Proving Offpreußen.

Im Auftrage

1120

Offpreußischen Provinsial-Landtages

bearbeilet

Adolf Boettider.



Beft VI. Masuren.

Rönigeberg. Rom . W. no ert g v n Bernh, Ceichert. Prich von Emil Rauten erg. 18345.



## Library of



## Princeton University.

MARQUAND LIBRARY FUND



### Die

# Bau- und Kunstdenkmäler

her

Proving Offpreußen.

Im Auftrage

Ostpreußischen Provinzial-Landtages

Adolf Boettidger.



Beft VI. Masuren.

Königsberg. Rommissonsverlag von Bernh. Ceichert. Pruch von Emil Nautenberg. 1896.

# Bau- und Kunstdenkmälen

in

Masuren.

Dit gahlreichen Abbildungen.

Königsberg. Kommijhonsverlag von Bernh. Erichert. Bruch von Emil Rautenberg. 1896.

## masuren.

| Einleifung                                  | 1 2nd 62                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mafuren                                     | 3 Enffewen                                    |
| Die einzelnen Rirchfpiele in alphabetifcher | Margarabowa 67                                |
| Reihenfolge:                                | Mierunsten                                    |
| Angerburg                                   | 7 Willen                                      |
| Mrty8                                       | 20 Reuhof                                     |
| Uwenden                                     | 23 Ritolaifen                                 |
| Bentheim                                    | 26 Orlowen                                    |
| Bialla                                      | 28 Ditrotollen                                |
| Borghmmen                                   | 29 Biffanigen                                 |
| Bubbern                                     | 29 Rein                                       |
| Clauffen                                    | 30 Ribben                                     |
| Capthen                                     | 31 Rominten                                   |
| Drygallen                                   | 31 Rosengarten mit Doben 88                   |
| Dubeninten mit Subertustapelle (Rominten)   | 32 Rofinsto, Groß= 91                         |
| Edersberg                                   | 33 Phybgewen                                  |
| Eichmedien                                  | 35 Scharenten                                 |
| Engelstein                                  | 36 Schimonten                                 |
| Gawaiten                                    | 39 Schwentainen                               |
| Behfen                                      | 40 Seeften mit Bojem                          |
| Golbap                                      | 40 Sensburg                                   |
| Gonôfen                                     | 45 Sorquitten                                 |
| Grabnid                                     | 45 Strabaunen                                 |
| Grabowen                                    | 45 Stürlat, Groß=                             |
| <b>Burnen</b>                               | 46 Saittfemen                                 |
| Johannisburg                                | 47 Tollmingtemen                              |
| Judia, Reu                                  | 52 Turoscheln                                 |
| Rallinowen                                  | 53 Ufta, Alte, mit bem Philipponenborf Edert& |
| Rruglanfen                                  | 54 borf                                       |
| Rumileto                                    | 55 Warpunen                                   |
| Rutten                                      | 56 Bidminnen                                  |
| OStron                                      | 57 Wielitefen 199                             |





## Abkürzungen.

A. D. = Altpreußische Monatsichrift. A. P. = Altertumsgesellichaft Bruffia in Königsberg. C. d. B. = Codex diplomaticus Barmlenfis.

C. d. B. = Codex diplomaticus Barmienfis. D. D. = Deutscher Orden.

ev. = evangelifch.

Giefe, B. A. B. = Giefe, Bleiftiftzeichnungen in ber Altertumsgefellichaft Bruifia.

Darnoch, C. u. S. -- Darnoch, Chronit und Statistit der evangelischen Kirchen in den Provingen Oft- und Bestpreußen 1890.

om. = hochmeifter.

tath. = tatholifch.

Ripl = Rirchipiel. Litt. = Luftlinie.

R. B. B. B. = Reue Breußische Provinzial-Blätter. D. B. = Ordenszeit.

Duandt Mff. = Quandt, Rachrichten fiber bie Kirchen Dippreußens, Manustript von 17:18 in b. R. Bibl. 3. Königsberg. B. M. = Bruffia-Mufeum in Königeberg. B. M. K. = Bruffia-Mufeume-Katalog.

Batr. = Batronat. Bfr = Bfarrer.

B. B. B. = Breufifche Brovingial Blätter.

Brov. M. = Brovinzial-Mufeum in Königsberg. Schmidt, A. = Schmidt, Chronit d. St. Angerburg und Statistit des Areises A. 1860.

G. b. A. B. = Gipung&bericht ber Altertumegefellichaft Bruffia.

S. r. B. = Scriptores rerum Brufficarum.

S. r. B. — Scriptores rerum Barmienfium. St. — Sanct. Toeppen M. — Toeppen, Geschichte Masurens

Boigt, E. d. B. = Boigt, Cobex biplomaticus

Bruffiens. Beiß, L. u. M. = Beiß, Breußilch Littquen und

Beiß, L. u. M. — Beiß, Preußisch Littauen und Masuren 1879.



## Einleitung.

as sechste Seft der Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Oftpreußen will uns mit Majuren befannt machen.

Das Rirchen. Schema und die verschiebenen Biegel-Berbanbe folgen bier wieber.



| Getisther Verband.  | Block Norbant |  |  |
|---------------------|---------------|--|--|
|                     |               |  |  |
| -Wendischer Verband | Arens Ne-band |  |  |
|                     |               |  |  |

Rbb. 3. Biegel-Perbande.

Eine Rute culmisch = 4,32 m = 15 Fuß culm. Gin Fuß culmisch = 0,288 m. Rachzutragen haben wir, bag fich auf ber biefigen Roniglichen Bibliothef ein Manuftript von 1738 aufgefunden hat, in welchem ber bamalige Generalfuperintenbent Quandt Nachrichten über die einzelnen Kirchen Cftpreußens von den einzelnen Pfarrern gesammelt hat. Durch die Glite des Bibliotherbireftors Herrn Dr. Schwenke darauf aufmerkfaun gemacht, haben vor diese Schriftiftute durchgesehen und für Masuren benutzt reichere Ausbente werden sie sie Wochträge liefern.

Gerner, daß ber Rönigliche Baugewerfichtlbireftor, herr Regierungsbaumeister von Czishaf sein wertwolles Wert über bie Gisberichmiedefundt in Ott- und Weitprenften leiber noch immer nicht beransgegeben hat, daß aber die Deutung der Rönigsberger Beisterzeichen, die wir in Dest V gaben, auf seinen Ermittelungen beruht.



### mafuren.

er Rame Majur tommt ans dem Polnischen her; als im XIV. und XV. 3h. zahlreiche Polen aus Majovien hier einwanderten, kam der Rame Majur, d. h. ein ans Majovien (— Mazowske) Kusgewanderter — Mazour auf, vgl. 3. Sembryskit. Und. N. 1887 286 f. Taß im Kr. Memel die Ortsmannen Majuren-Jackd und Mahs-Mahiemajuren wordommen, scheint Krosta zu seiner Ableitung ans dem Litauischen gesührt zu haben: "Der Name Majuren ist wahrscheinklich litauischen Urtperungs; die Litauer mögen die ihnen benachbarten Bewohner des Hort, majuras einen von Natur nicht großen, unterseitzten, stämmigen Menicken. In der herzoglichen Zeit ist der Name Majuren auch auf den siblicken Teil des Hort, mahrensen, der von einer überwiegend polnischen Bewölfterung bewohnt war, ausgedehnt worden. Im allgemeinen hat die Sprache sich gewöhnt, Najuren die prenhische, Massouch der von einenen."

"Welchen Teilen ber fublichen Broving ber Rame Mafuren gufomme, barüber hat man viel gestritten; zu einer Einigung ift es bisher nicht gefommen. Als feit bem XIV. und XV. 36. gu ben neben ben alten Prengen im Gebiete Galindiens und Subanens anfäffigen Polen größere polnische Einwanderungen aus ber Dafau hierher in die "Bildnis" ftattfanden - das war Galindien in dem Eroberungsfriege bes Orbens geworben -, fprachen bie Bebietiger bes Orbens von ben Bolen, fpater Bergog Albrecht und bie brandenburgischen Rurfurften in ihren Erlaffen abwechselnd von ben Bolen und Majoviern oder Bolen, Majoviern und Magnren. Erft feit ber nenen Areiseinteilung (1818) ift, wie Toeppen nachweift, ber Rame Majnren bei uns allein üblich geworden." Krofia, Land und Bolf in Majuren, Progr. d. Aneiphöfisch Gymn. Breuf in ber Breufischen Landes: und Bolfsfunde, Monigeberg 1835. fpricht von polnisch Ratangen ober Majuren (bas fübliche Sudauen nach Boigt bagn rechnend) und von bem polnischen Oberlande und barunter versteht er Galindien mit einem Teile bes füblichen Bomefanien; er schließt also bie Stadte Ortelsburg, Baffenheim, Willenberg, Reibenburg, Golban, Gilgenburg und Sobenftein ans. Ihm find wir in unferen Seften gefolgt. Bollte man aber ber Sprache nach geben, fo mußten biefe Städte gu Majuren gerechnet werben. Der Nationalität nach werben alle biejenigen Bewohner der Proving, welche polnijd, und zwar bas burch mannigfache Abweichungen verberbte Bolnijch fprechen, als Majuren zu bezeichnen fein.

Soweit also ber masnrische Dialeft von einer evangelischen Bevölkerung gesprochen wird, ift Masnren.

Durch Majuren zieht fich ber masurische Höhenzug, ein Teil bes baltischen höhenzugs. Ersterer hat seine höchten Ersbebungen in den beiden Echseitern, die ben beeiten Landerschen im N. D. und S. W. abgrenzen: im N. D. die Goldbaper Verge, die Gradower Verggruppe und der Seester Höhenzug, der Seester Verg 309,33 m h, der nördlicher gelegene Friedrichowo-Verg, auch Gayaf vom Volte genannt, 985 (300 m) und im S. W. die Kernsborfer Verggruppe, in der Kernsborfer Spice 997 h, (310 m) (Kroita).

Der masurische Landruden weist eine Seenfülle, eine Menge von Basserinnen auf, wie sie in demselden Maße nur noch Finnland abnilich besitht; zugleich bildet er eine ansgeprägte Basserichede zwischen dem Gebiet des Pregels, der Memel und der Beichsel.

Seit 1818 ift Majuren in folgende Rreife eingeteilt:

| Angerburg    | =  | 920,98  | km | in | ber | alten | Laudschaft | Galindien                 |
|--------------|----|---------|----|----|-----|-------|------------|---------------------------|
| Goldap       | =  | 982,03  | "  | "  | **  | ,     | ,,         | Nabranen und<br>Galindien |
| Olegto       | =  | 853,02  | ,, | ** | **  |       | ,, )       | Subanen                   |
| Lyd          | == | 1127,48 | *  | n  | **  | ,,    | "          |                           |
| Lögen        | =  | 895,27  | pr | "  | **  | **    | , 1        |                           |
| Sensburg     | _  | 1231,15 |    | ., | 21  | ,,    | ,,         | Galindien.                |
| Johannisburg | =  | 1677,97 | ** | ,, | **  | **    | **         |                           |
|              |    | 7687,90 | km |    |     |       |            |                           |

Es erftrett fich im geographischen Sinne von 54° 31' (Kubillen, Kr. Goldap) is 33° 27' (Olettoven, Kr. Johannisburg) n. Br. und von 38° 43' (Ullmoyen, Kr. Sensburg) bis 40° 27' (Neddische, Kr. Goldap) ö. L. von Ferro.

Begrenzt wird Masuren im S. und D. von Anftland (Bolen), im B. vom Ober- land und Ermland, im R. von Ratangen und Litanen.

Die Grenze zwischen Majnren und Litanen geht durch den Kreis Goldap zwischen ben eigentlich litanischen Kreisen Dubeninken und Goldap und den polnisch-masiurischen Guben innen und Gradowen hindurch, so daß anßer den oden genannten eigentlich noch die Kirchspiele Gawaiten, Gr. Rominten, Tollmingkemen und Szittlemen zu Litanen zu rechnen sind. Fast alse Ortschaften darin haben litanische Kamen.

In 3. 1656 wirbe Mainren durch ein Ereignis der schredlichsten Art heimgeschaft. Als Karl Gustav im 3. 1654 die Regierung in Schweden übernommen hatte,
werschafte Johann Cosimir, König von Polen, siene Anforderungen an die Krene Schwedens
geltend zu machen. Karl Gustav rückte daraus in Polen ein und hatte in lurzer Zeit
das ganze Land erobert. In gleicher Weise bemächtigte er sich des damals polnsischen
Besteprenhens. Das Herzogtum Prenhen war damals ein Lehen von Polen und infolgedessen wurde es auch von den Schweden so schwenen, daß sich der
Große Antsürkt gezwungen sah, ein Bündnis mit den Schweden zu schlieben. Gemeinigan brachen sie gegen die Polen vor und schlingen bieselben in einer glänzenden, breitägigen Schlacht bei Verständu. Nachber aber zogen sich bede Armen auf Volen zursich.

Die Polen ihrerfeits beeilten sich, einen schnellen Einfall in bas herzogtum Prenfen zu machen, und übertrugen den Oberbescht an den litausischen Unterschlopern Brincentins Corvinus Goniewski, der Prenfen genan fannte. Bur Ansführung brauchte er außer litausischen Soldaten vor allem Tataren, die in dem Kriege den Polen in zahlreichen Scharen zu Gitze gekommen waren. So hatte er 20000 Mann.



Majuren.

So febr er seinen Aufbruch beichleunigte, so hatte er boch nicht verhindern können, daß man von andrer Seite gegen einen Einfall sich vorsalb. Bu diesen Rucke worder schwebische General von Steenbock und ber prenstische Geraf von Nalbeck bereit und beide hatten unfern Prositen an der polnischen Grenze Stellung genommen, wo der Wreuzspfeiler, der den Frieden zwischen Prensen und Polen bedeutete, vor mehr als hundert Jahren von Gerzag Albrecht geseht war.

Am 8. Oktober 1656 war der Unglüdstag, der Preußen sowohl wie Schweden fast ihre ganze Armee fositete. An Toten und Gesangenen waren es 7000 Mann; 2000 Mann retteten sich durch die Flucht. Baldeck zog sich nach Angerburg zurück, um dann mit Steenbock vereint Genstewskie bei Philippowo am 21. Oktober zu schlagen.

Die Tataren schweiften aber noch im November desselben Jahres und in der ersten Hälfte 1657 in einzelnen Trupps umber, überall sengend und brenneud, bis sie in Marienthal bei Drengfurth tehet machten.

Es waren im gangen 13 Stabte, 249 Fleden und Borfer und 37 Kirchen in Majuren und über dassielbe hinaus eingesichert, 23000 Menichen erichlagen, 34000 Einwohner in die Tatarei weggeführt und mehr als 80000 burch die damals herrichen. Beit und ben Hunger aufgerieben; das macht im gangen 137000 Menichen (die Berlufte ber beutschen Armee in den Jahren 1870/71 betrugen 129700 Maun).

Fünfzig Sahre später, von 1709 bis 1711, wütete die Pest hier von nenen, bie von Danzig and über Johannisburg ansgegangen sein soll, und die ganz Preußen verwösset.

Majnren ist reicher als Litanen an vorgeschicktlichen "Schleibergen", Burgwällen, Zesten und Schaugen. Wir neunen den Grodzisko bei dem gleichnamigen Torfe, den Grodzisko nehte Schaugen. Bir neunen den Grodzisko bei dem gleichnamigen Torfe, den Grodzisko nehte Schaugen der Gelegen der Grodzisko nehte Schaugenanlagen, den "Nohen Berg" (Kalenderberg) dei Golddy neht den Verdussen den Grodzisko in Edersberg schlie den und den kinnten; den Tertso dei Edersberg und den Grodzisko in Edersberg schlie, den Antonden gene und den Kinchhof der Gelangenen, die Schauge bei Krierbowen, den "nuden Berg" und den Kinchhof der der der Gelangen dei Schaugen der Schaugen dei Beiersder; die Berge bei Austrowen, Marczinowen, die Schaugerberg dei Berder; den Schaugenderg dei Berjöwen, die Schauge dei Ederbertont; den Berg dei Bossen, die Schauge dei Beischung und den Antonds der Gelange dei Beischung und den Antonds der Schauge dei Beischung und den Antonds der Schauge dei Beischung und den Antonds schaugen der Gelange dei Beischung und den Antonds schaugen der Gelange dei Beischung und den Antonds schaugen der Gelange dei Beischung und den Antonds schaugen.

Pfahlbanten haben fich im Szontage, Arnse, Enlewoe und Czarny-See gefinnden. And mit vorgeschichtlichen Grabern ift Masuren ziemlich reich bedacht.

Bon Bauten ans der Ordenszeit ist hier wenig mehr erhalten: Angerburg ist ihrem Kniperen als Burg nicht mehr erfennkar. Der Wehrgaug ist abgebrochen, und se sind auch die spithoagigen Fenster ihres Handtgesches verschwunden. Unt ein runder Aum, in ihren Hof vorspringend, ist noch aus der Ordenszeit vorsamden. Im Inneren sind überall Baltendeckn. Edersderg ist ichnon 1301 vom staarer Großstricken Knipfurte dem Erdodoen gleich gemacht. Ichanusisdurg macht unt durch bei Tick der Wanern einzelner modermisierter Hoffen ab ie ehemalige Burg. Löhen ist 1614 in Barochsil nen erbant und als ehemaliges Haus des Dentschen Ordens nicht mehr ersenklichen Dreus nicht mehr ersenkland. Lyd ist als Feste nicht mehr erstantlein glatel 1853 zur Strafanstalt berart umgebant, doß es nur noch die gewaltige Lätzte seiner

Umsaffungsmauern hat. Ein runder Turm an seiner jehigen Immenwand stammt noch aus der Ordenszeit und der ehemalige Kreuzgaug umsaste ihn zur Hälfte. Von Sechten ist nur noch eine Anine seines Haupthauses sichtbar, von Feldstein und Ziegelmauermert darüber.

Bon Kirchengebanden gehören der Ordenszeit die Unterbauten der beiden Turme gu Amenden und Seeften an.

Die meisten Kirchen sind in herzoglicher Zeit gebant worden. Bon allen Kirchen haben nur zwei Gewölbe, die zu Angerburg und die zu Gurnen; alle andren haben Solzbecken. Biele Kirchen sind gang aus Solz geginmert.

Ihre Musstattung ist meist einsach: nur selten begegnet man einem guten Altarauffat, einer sehendverten Rangel. Dur am Gestüft ist bisweiten guter Geschmad zu finden: Riein, Soranitten, Seeften.

Ein guter Relch ber gotischen Beit bat fich in Awenden erhalten.

Sehen wir unn die einzelnen Ortschaften durch, in denen sich etwas Bemerkenswertes vorfindet.



ngerburg, Immediatstadt seit 1571, Kreisstadt seit 1818; voln. Wengobort; an ber im Mauerse entspringenden Angerap. Lit. heißt Angerap = Nalfuss, daßer Angerburg = Nalburg. Der Manerse heißt in der Teilungsurfunde zwischen und Angerburger Gebiet unter dem hm. D. von Altenburg (1335—41) Madrow, von den Holen späten Manuri.

M. lang an ber Grenge zwifchen Barten und Galindien.

#### Borgefdichtliche Altertumer im Riple Angerburg:

Angerburg, Nirchenplat und bei dem Amtöfring Gräber. Helwing, Lith. Angerb. 190 ff. — Der Konopfa-Berg, 3 km Liftl. f. b. A. Frifabier, N. M. 1887 157 ff. Braun, Opipt. Sonntagifreund 1801 Nr. 30. Derfelbe, N. u. N. Bilber and Majuren 1886 71 ff. — Reuffen, 2 km Lift. w. von N. Gräberfeld. S. d. N. U. 1876/80 20 ff.

Das **Hans Angerburg** wurde von Brandenburg aus 1335 gegründet (Evren. 2mm6. S. r. V. 1280) und gehörte zum Gebiete des oberiten Marschalls und Komuturs von Königsberg. Es soll nach von Werner netprünglich im Mauerse angelegt sein; man sand thatsächlich 1856 eichene Psächle oberhalb des Ausgangs der Angerap; dieselben gehörten aber wahrscheilich zu einer Brück zwissen Engestein und Kehlen; voll. Schmidt, A. 122. Das Haus A. wurde von 1420—1438 von Psilegern, von 1438 an von Fischmeisten, die zugleich Bezirksverwalter waren, bewohnt.

Im 3. 1365 wurde es vom litanischen Großfürsten Kinstutte eingenommen und zerstört. Wieberansban vom Marichall von Königsberg 1398.

91. war von 1514 an felbitanbiges Rammerant.

3n herzoglicher Zeit erhielt A. Amtshauptleute, unter benen namentlich Sans von Buich (1542-1562) viele Borfer um Angerburg gründete.

Die Burg wurde schon 1469 vom Orben den Brüdern Anselm und Sans von Tettan verschrieben; später dem Christoph Schont durch den Sm. Albrecht von Brandenburg.

Die jestige Burg, die ju Amtögerichtszweden benuft wird, bilbet einen Cnabranten im Grundrig, beffen Hauptfront an der Strafe ungefahr 62 m mißt. Die Front nach dem Hafen hat 72 m Lange, während die Seite nach der Augerap 311 75 m lang ilt.

In ber Samptfront hat fich die alte halbfreisenunde Ginfahrt teilweise erhalten, die drei vielsach veränderte Kreuggewölbe hat.

Innerhalb bes Sofes zeugt noch ein Dreiviertelrundturm in ber Ede von ber alten Anlage.

Die ganze Burg besteht ungefähr 3 m hoch aus Felbsteinen, barüber ist, soweit ber Put es zu sehen gestattet, gotischer Ziegelverband.

Rach D. gu lag bie Borburg.

Bir geben einen Grundriß ber Burg nach Giefe 1826-1828 mit beffen Legende:

"B. Die Angerburg. Die Gebande find im Innern fehr verandert, befonders die Beitront. Die Mauer m., uoch 6-8' hoch, ist jedoch von gang unbedeutender Starte.

V. Borburg. Rur noch bas Funbament an ber außeren Seite 4' hoch. Sonft nicht mehr zu teunen.

M. Frühere Duble.

A. Alt Angerburg. Gin Graben. Felbsteine und eichene Roften 4-10 Schritt vom Ufer im Maner-See."



Abb. 5. Lageplan ber Angerburg nach Giefe.

Der Burg gegenüber, vor dem Wittfoschen Gaithose, sag der "Schlofigarten". Derzielbe wurde im 3. 1729 vom General von Natt abgeholzt und mit Hänsern sür seine Künsstiere bebant, dieselben Häuser, die jest um den "nenen Martt" stehen. (Wittfos Gasthos wurde 1730 vom Antsichreider Paul Mey erbant.)

Auch die "Wafferfunft", die neben der Burg liegt, ift 1740 vom General von Katt angelegt.

Reben dem Ordensschlosse wurden gleich nach seiner Gründung eine Anzahl von Freigntern ausgegeben, und es bildete sich sich von 1450 eine Ortschaft; dieselbe muß aber in dem bald darauf ausgebrochenen Kriege sehr herabgesommen sein. C. d. & N. 111 Ar. 25. Ungerburg.

9

Eine Kirche war 1478 hier noch nicht vorhanden, denn die Einwohner des benachbarten Kehlen werden nach Engelstein eingepfarrt. Im J. 1479 giebt der Bischof Antas Bahelrode die Genehmigung jur Errichtung einer Napelle in dem Flecken Angerbura. S. r. K. 1389.

Im 3. 1514 erhielt ber Drt unter bem Namen Rendorf ober Gerothwol eine nene Berichreibung vom Sm. Altbrecht, in welcher 60 Sufen, darunter 6 für ben Schulzen Mickel Bankeivis, ansacuvorfen wurden.

Erft im 3. 1528 wurde eine Rirche in Renborf gebaut und zwar lag fie nacher am Schlof, bem jesigen Landratsamte ungefahr gegenüber. Gie war nur von Solz.

Die hanbfefte ber Stadt Angerburg, welche fortan ben Ramen Angerburg führen

follte, ift vom Bergog Albrecht Friedrich 1571 ausgestellt.

Das Bappen ber Stabt beiteht ans einem in blanem Felde auf einem Genub stehen, viererfigen, gezinnten, granen Turme mit roten, fegelsomigen Tache, auf beijen Spiße eine Betterfahre. An der Mitte des Turmes ein geteilter Schild, worin oben in Silber ein stillsjecter, wachsender, roter Abler, unten das von Silber und Schwarz guadrierte hohenzollernsche Bappen die Gründung durch einen branden-burgschen Hohenzollern anzeigen. Im Felde die Jahl 1572. Becherrn, N. W. 1802

Eine mittelaterliche Befestigung hatte die Stadt nicht; doch werden das Litaner, Königsberger und das Polnische Thor genannt. Im 3. 1630 wurden mehrere Schanzen um die Stadt gegen die Polen aufgeworsen. Gesantansicht in Parlinoch, N. u. A. Br. 1684 416 und helwing, Luch Angere, 1717; danach in Braun, R. u. n. Riber aus Maluren 1888.

Die jetzige von S. W. nach R. D. gerichtete ev. Pfartkiche zu A., deren Patron ber König ift, baute der Amtshamptmann Friedrich zu Dohn (1598—1607) und nach ihm der König friedrich Bulden der Amtshamptmann Arberas von Kreuzen (1607—1613), deren Wahppen über Turmthür angebracht sind. Die Kreuzsstügel wurden erst 1729 angebaut, wozu der König Friedrich Wilhelm 1. 2000 Thater gad. Ihr Turm wurde 1741 umgedaut und erhielt 1826 eine achtectige Laterne mit welscher Hande. Wetterschne von 1743 mit dem Namensgug Friedrich des Großen. Die Wahe der Kitrche sind ans dem Grundrif zu erschen. Sie ist ein gesugter Ziegelban, das Laughans im Kreuzwerdunde, während die späteren Kreuzsstügel vielfach noch Vlodwerdand zeigen. Dieser Umstand ists sich nur so erklären, das die ziegel dem Laughause und Chore später vorgeblendet wurden, während die späteren Kreuzsstügel von einem älteren Maurermeister ausgesicht wurden, der die Kreuzsstügel von einem älteren Maurermeister ausgesicht wurden, der die Kreuzsstügel von einem Atteren Maurermeister ausgesicht wurden, der die Kreuzsstügel der Länds der später ausgessührt wurden als das Laughaus, geht aus einer Vlende im W. des Laughausse hervor, welche durch den welchieden Kreuzsstügel zur Hälfte vermanert ist.

Eingangsthüren im Turm spithbogig, im w. Krenzarm sichhogig. Fenster im Langschiff und Krenzarmen spithbogig, im Cher rundbogig. Das Innere macht jept nach ber Wickerherstellung im A. 1885 einen durchand willbigen Cindruck. Die Tecke besteht aus drei Jachen, von denen das erste ein Netgewölle, das zweite ein zwölfzeitiges Sterngewölle ist, während bei dem dritten im Chore der Schub sich auf die Schippunfte verteilt. Nippensorm: ein Halbsteis mit beiderseits vorspringenden rechtswistlichen Eis Krenzarme inden Holzawölle in Krenzform.

Über ber Safristei ift für ben General von Katt eine besondere Empore im 18. Ih. angelegt worben, wobei die Kirchenwand durchbrochen werden mußte. (Umtschor.)

An der Vierung und an den Laibungen der Fenster im Laughause sieht man wiele Feldrieine hervoeriganen, was dassir pricht, daß die innere Manacrung — und vielleicht auch ehemals die äusere — in Keldrieinen ausgesischt wor.



Rbb. 6. Grundriff ber Rirde ju Angerburg.

Altar. In der Predella ein Öldrud von Lionardo da Linci's Abendmahl. Darunter siehen auf beiben Seiten, vom Jussiboden ausgehend, zwei forinthische Säulen, die nichtst tragen. Reben der Predella und über den Täulen in muschelgeschmückten, halbrunden Rischen lieben Wosse und Johannes der Täuser. Auf diesen Rischen Rischen Bicken Rischen Michael zugleich den Sodel bilden, stehen zwei am ganzen Schaft reichornamentierte, forinthische Säulen, voelche das verfröyte Gebälf mit vortretenden Maskenföysen tragen. Zwischen den Säulen sind wiederum zwei dünnere forinthische Säulen angebracht, welche auf ionischen dermen stehen. Die Mitte nimmt der segnende Christins nach Phannschmidt ein.

Neben ben Sauptfäulen fteht 1. Betrus, r. Paulns in Annbbogennischen, welche nach annen bin burch unpraquische, forintbijde Saulchen geftütt ericheinen.

Unter ihnen ist ein Umgang angeorbnet, ber burch Rundbogenthuren und forintbilde, weinlaubgeichmuctte Saulen führt.

Das zweite Geschoß bes Altares zeigt zwischen je zwei ornamentierten, forinthischen Sanlchen, die das gerade Gebalf mit vorgelegten Masten tragen, das einsache Kreuz



Abb. 7. Curm ber Rirde ju Angerburg.

mit dem Monogramm Chrifti zwifchen zwei Engeln. Taneben stehen auf dem unteren Gesims i. Matthäus, r. Martns. Im obersten Gefchoß besinder sich zwischen Lund r. Johannes das Lamm in einer Umkräuzung. Als Ardnung der triumphierende Erstiger nehlt zwei Engeln. Abb. 8. Der Altar wurde 1652 in Königsberg gesertigt und ist seit Bollenbung der Kirche 1611 der britte. Der zweite wurde 1651 der Engelsteiner Kirche versauft. Siebe Engelstein.

Unter den Alfargeraten ist zu nennen ein vergoldeter Kelch, Juß im Sechspaß mit aufgelötetem Arnzisigus; Anauf oval mit getriebenen Engelstöpsen. Ein ganz vergoldeter Relch, auf den Juß eingraviert ein Kruzisigus. Ein Corpus doctrinao mit sitb. Beschstägen und Schließen. Uns der Vorberseite: H. V. K. D. Z. H. Z. A. 1649 mit bem von Krechsen, Bengen (Hand von Krechsen, berzeit Hamptmann zu Angerburg). Mässeite L. C. K. G. V. P. 1649 mit Wappen.

Die Kanzel auf der S.D. Seite auf einer torinthischen Säule ruhend, ans dem Sechsect geschnigt, mit torinthischen Säulchen auf den Ecken, in den Feldern die gemalten Evangelisten in Rundbogenarchitettur. Schallbeckel ein Sechsech mit posaunenblasende Engelchen; Krönung ein Pelikan
Thür hübsch geschnigt, mit zwei Engeln als Krönung. Abb. 9.



Abb. 8. Altar ber Rirdje ju Augerburg.

Dagel nehft Vororgel, 1648 erbaut, enthält die Namen der damals Amtierenden. En der Briftung der Vororgel vier Vilder, teilweise mit poetischen Zuschritten: 1. Das jünglie Gericht. 2. Engelsköpie, grau auf rotem Grunde. 3. Maskenköpie, edonso. 4. Salomonis Tempelban. Die Vororgel hat zwei Läden, mit welchen die Stimmen bedeckt werden können; daran die kleinen, gemalten Figuren der Hoffung, des Glaubens in. f. w.

And die Orgel hatte verschliefhare Laben, welche jest auf der Empore bes öftlichen Krenzarms ftehen. Darauf fteht gemalt: "Johann von Arreiben gur Zeit Hauptmann zu Angerburg (v. Arcyken's Bappen) . . Gebechnis durch sein Befördern . . . dieses Bert sundiren und staffiren. " Auf der andren Lade: das Angerburger Wappen, in der Turmfasse 1651. Über und unter dem Kappen; Anno 1661.

Auf ber Bororgel fteht Ronig David mit zwei Engeln; auf der Orgel ber bie

Jungen mit feinem Blnte trantende Belifan mit zwei Engeln.

Die Orgel ist das Wert des Orgelbauers Joachim Thiele aus Rastenburg, der fie von 1647—1648 sertigte. Die Gemälbe der Schutzligel sind von den Malern Johann Großmann und Merten Küßner 1651 für 1000 Gulden vollendet.



Abb. 9. Rangel ber Rirdje ju Angerburg.

Seit bem 3. 1885 find verschiebene auf Beichtstühlen u. f. w. überfluffige Figuren mit Musitinstrumenten versehen worden und paradieren nun neben ber Orgel. Abb. 10.

Bwei Beichffühle, ber eine I. mit 1715, ber r. mit 1696 bezeichnet, beibe aber anlichinend gleichzeitig. Ersterer hat an seiner Prüsung eine unschöne Figur. Oben David, seine Sünden bekennend; zwei gewindene, torinthische Säulen tragen den Baldachtin mit Figur als Krönnug. Letterer soll gleich dem vorigen.

Daneben altes Gestühl mit modernen, leidlichen Élibruden. Kirchenstuhl bes danptmanns Gotthard Christoph von Schlieben (1722—1731) mit dem Schliebenschen Wappen und dem seiner Gemahlin in der Krönung, mit vergoldeten Ornamenten. Zwei Liedertafeln vor dem Chore von 1734 mit baroden Ornamente und als Kröning die verichtungenen Buchstaben C. M.

Aron lenchter in ber Bierung mit 12 Lichten und einer Meffinglingel mit Doppelabler als Aronnig, von ber Schuhmacherinnung 1610 gestiftet; latein. Majnotein:

> "Gottes Bort und Lutheri Lehr vergebel nun unde fünftig nimmermehr. Gleich wehre es allen Regern leibt, Go bleibt es boch in Emigfeit. Ein erbar Berf ber Schufterfron Thut verebren biefe Leuchterfron Diefem Gottesbaufe gut Ehren Huch allen die Gottes Bort gern boren. Und feint gemefen au ber Reibt bes ehrbaren Berte Elterleut; Martinna Scholema ber erfte ift, Benricus Rotte fein Compan ju ber Grift Urban Blum und Bilbem Bierfreindt bicfe beibe gugeordnete Beifiper feindt. Wegeben eintaufend fechahundert und gebn Jahr furmar Um vierzehnten Tage bes Monate I KSY (Juli). Eben Gott verleibe une allen nach biefen bas emige Leben."

Amei Engel halten bas Schuhmachermannen.

Aronlenchter nach ber Orgel bin von Meifing mit einer Angel und 8 Lichten, Doppelabler ale Rronung, von 1633. Bon ber Baderinnung gestiftet.

Aronsenchter im weitlichen Arenzarm von Meffing, mit Angel, 8 Lichten und bem Doppelabler als Krönung; geschenft 1638 von ben 17 Zichnern und Leinwebern:

"Tas Bort Gottes ist der Baum der Belsbeit und das ewige Gebol ift ihre Cincle. Eccle. I. Ch du was unterwindest dich, so und voncest Gottes Asich täglich,

fein Bort ju horen nicht veracht; fo bu beteft, ihne mit Anbacht."

mit brei Weberichifichen.

Die alteste, mahricheinlich ans fatholischer Zeit stammende Glode ist die mittlere. Erägt die Inschrift: Jesus Sancta Maria. — Die große Glode ist 1838 von Michael Dornmann ungegossen: Tobet ihn mit vollklingenden Bimbeln! Purchs Feuer bin ich gestossen. Michael Vornmann in Königsberg hat mich gegossen.

D. Arenzarm unten: Epitaph (Ende des XVII. 3h. Inschrift rüdsichtstos blan übermalt) eines Kindes, gut in einer Art Predella gennalt. Darüber als Hanptilder Christins die Kinder segnend. Butten und Engel allenthalben. Diese beste Epitaph der Kirche müßte ein Sachverfländiger, soweit es geht, wiederheritellen.

Im felben Raum hangen Olnachbildungen der beiben angeführten Gefamtanfichten von Angerburg.

Im felben Ranm, oben: Epitaph bes Hanptmanns zu Angerburg Marten v. Ballenrobt (in Toeppen, M. 511 heißt er Eigismund Friedrich?) S. Chr. D. 3. Brand. Pbrifter über ein Regiment zu Pfeede und Hauptman zu...... Gelohren im Jahr 1620 den 11. Peremb. Gestorben im Jahr 1636 den 10. Peremb.

Krönung: Thu recht las Golf malten. In der Mitte von Ballenrodts großes Bappen. Ginfachite Teigornamente.

Epitaph des Saustochs Fabian Pietschner. Bwijchen zwei torinthischen Sanlen, bie das verfröpfte Gedälf mit zwei vortretenden Mastenfapfen tragen, ist das jüngste Gericht in unschöner Beise gemalt. Darüber als Krönung in gleicher Beise Christus mit zwei plassischen Engelu.

Torunter ein Kruzisirus mit zwei Aboranten und fünf Aborantinuen und ben Unfangsbuchstaben des Berstorbenen. "Fabian Pielschner dieser Beil Churs. Hausstond zur Angerburg haft dieses Episahium der Kirchen zu Ehrer. . . . . 1652.



Abb. 10. Prgel und Pororgel ber Rirde ju Angerburg.

Im weitlichen Arenzarm: Epitaph ber an ber Best 1710 gestorbenen Anna Catharina Dornin, Gattin bes Joh. Ernst Dorn. Zwischen zwei forinthischen Sanlen mit verfröptem Gebalt, bessen der ben bet Geroufta. Geschiebt der Schweistung in bem Schweistunge ber Berousta.

Spitaph bes Albert Matsenius, von seinem Sohne 1718 geseht, mit seinem Portrat. Der Auferstandene als plastische Krönung.

Grabsteine in der Kirche, r. vom Altar: Hier ruht der Rönigl. Preuffl. Amts Rath Wilhelm Erdmann \* 1725 † 1779. (Die lette in der Kirche bestattete Leiche.) Beiter r. vom Altar: Anna Dorothea, Chefrau des Christian Fischer Ro 1681.

Beiter: Dorothea . . . mit abgeschenertem Bappen.

In der Safriftei lag der Leichenstein des Pfes Andreas de Koffnahfi (1624-1630) mit seinem Wappen, zwei freuzweis gelegten Degen und der Inschrift:

Andreas Koffnatzki natus 1572. d. 22. Martii mortuus 1630. d. 16. Aug.



Abb. il. Grabftein des Baupfmanus von Auer an der Rirche ju Angerburg.

#### Symbolum:

Certamen pie mista sacrum es dimensus ouando Inque lide Christi reposta mauet. Iustitiae hine sertum Jesu seruatore paratum Quo a Christo cinctus cen Diadema geris. Epitaphium:

Lector scire cupis nomen tum stemma cubantis, Jusigno inspicias nobile Kofinacii, En gladium binum ferri verbique prehendit, Hic pictas honos, nobilitatis is est.

Derfelbe liegt jest an ber r. Seite vor bem Altare.

Angerburg.

17

3m 3. 1893 wurden ber einzurichtenden Rirchenheigung wegen die Leichensteine aus ber Kirche entsernt und die Sarge in einem gemeinsamen Grabe beigeseht.

Bon ben Leichensteinen wurden zwei in der Front des Turmes eingemauert: r. ein untesetlicher Grabstein, der die wier Evangelistensymbote und oben den ansertiandenen Seiland enthält.

Bartholbis Grabmal befindet sich auf dem Rirchhof gleich an der hauptthur und hat laut von Berner gelantet:

Sub hoc marmore ruit Georgius Bartholdi Electoris Brandenburgici Camerae Adjunctus, Vt. et

Civitatis Angerburgensis Secretarius meritissimus, Natus Anno MDCXVII. Denatus Anno MDCLXXXVI. D. XXVII. Augusti.

Sed sta viator

Nuuquam opportunius fui locutus quam
e loculo:
nec vtilius monui

quam e monumento. Credo mihi jam Vmbrae omnia bona praeter

Summum bonum

Vmbra sunt.

Tum primum cognoui, quod omne, quod in mundo, est mundi: Non sit, nisi fumus, dum jacui funus.

Sum quod eris, fui quod es. Si sapis hic viue Deo, morere mundo. Abi modo

Et qued ego tibi aeternum vt gaudeas tu mihi Reciproca prece Serio apprecare.

Sest ift tanm ein Buchstabe barauf zu erfennen. Bartholbi war ber Stabt-fchreiber zu A. ben die Stabt 1679 nach Alfaunen zu ben Schweben geschicht hatte, um mit ihnen über eine Gelbjumme zu verhandeln, welche die Stadt ben Schweben zahlen sollte. B. hielt die Schweben so lange hin, bis sie aus Furcht vor dem anrückenben brandenburgischen heere unverrichteter Sache abziehen nuften.

Epitaphinm bes Pfre Andreas Helming \* 1630 † 1705, Baters bes bernihmten M. George Andreas S. "bei ber Kirche"; v. Berner, a. a. D. vor ber Superintendentur. Die Inschrift nach v. Berner:

Caccum ego et inauritum marmor ex cocco coniecto murnure Quinquagenarium quaeri hic olim Pastorem Andream Helwing. Erratis toto coelo ouiculae, si inter mortales Jmmortalem indagatis Nuper a suo αρχιποιμένη Jesu Ex hac vaga miseriarum valle Ad beatorum perennes mansiones euocatus, Nil . . . cer Manticam Georteam Thesauro inde sursum ubi semper cor erat translate Sub hac molecula deposuit Hus bem Mit. von Quandt, eigenhandige Schrift bee M. George Andr. Selving. Monaulum<sup>1</sup>) cum Pedo cognomine suo Gnato desuper jussus tradidit. Hune porro audite et sequimini. nat, Calend, Jan. 1630 den. Sec. Cal. Sept. Anno 1705. Ex conjuge2) Catharina Bertamin

Das Rathaus war 1588 erbaut; es hatte ein Erdgeschoß und ein Stochwert barüber und einen Durm mit Stadtuhr. Seine Lage war auf bem alten Martte. Abgebrannt 1608.

XLVI Liberorum Pater, Auus, Proauus,

Auf ber Ansicht von A., die hartfnoch 1684 veröffentlichte, ift neben ber Kirche noch eine zweite gezeichnet; diefelbe soll sir die polnische Gemeinde bestimmt gewesen und scheint im Ansange des XVIII. 3h. abgebrochen zu sein. Wenigstens ist sie auf dem Selvingschen Bilbe nicht mehr vorhanden.

Berühmter Angerburger: D. George Aubreas Helming \* 1666 † 1748, Bropft im Angerburger und Lögenichen Dijtrift. Bebeutenber Naturforicher,

Selwings Weben in von Berner, Bolographie 1761, Angerburg 16. — Hagen, Beite 3, Annde Br. IV 436 fi. — Eine Nachbildung feines Ölgemäldes in der Angerburger Kirche über der Kanzeltreppe.

Bwijden Angerburg und bem Dorfe Rehlen, 2 km Litl. j. von Angerburg, befindet sich auf bem Kehler Kirchhof ein ans Baditeinen gemanerter Pfeiler, ber junachft an ein heiligenhauschen erinnert.

Unsere Abb. 12 zeigt aber, daß er in Blodverband mit vielen Ansstlidungen späterer Zeit gemauert ist, folglich erst in protestantischer Zeit entstanden sein kanu.

Sennenberger, der in seiner Ertlerung b. pr. Landn. 1595 davon Kunde giebt, ergählt ausdrücklich, daß er wegen eines sittlichen Vergespens im I. 1564, bei dem vier Menschen ihren Tod gesunden, aufgemauert sei. Das Hadschen, in dem die vier Menschen gestorben, habe er "noch anno 1573 allda gesunden und geschen".

"Man hat auch diesem erschrecklichen Exempel, auf der Landtstraffen, so nicht weit von diesem Dorffe gehet, ein Gebechtnis oder Gebende lassen machen, vierkantig, daran man auff vier sprachen, als Lateinisch, Lentich, Littawisch und Bolnisch hat schreiben wollen lassen, fich der erschreckliche Spittorien, zubedenken, sich vor solchen Sünden, so in biesem Lande gemein, zuhütten."

<sup>&#</sup>x27;) i. e. unicam et simplicem tibiam. Eigenhandige Schrift bes M. George And. Hefwing, Mit. von Quandt.

b. Berner hat conuige; auf bem geborfienen Stein ftebt beutlich coniuge.

Ungerburg. 1

Der erste Berichstersichter ist der Pfr Bincentins Barsus zu Angerburg (1579—1595), ber 1592 dossin, daß er die Geschichte von der Kangel verfündete, eine Belochung erbielt. But fossenden Sachre gade er sie hertals nuter dem Titel: Vera historia de calamitoso et horrondo quaturo personarum interitu survribus diadolicis e medio sublatarum, quae accidit in pago Kachl Borussorum. Conscripta a Vincentio Barsus, Inferiore Pannonio. Dantisci Typis Jac. Rhodi Anno MXCull 40.

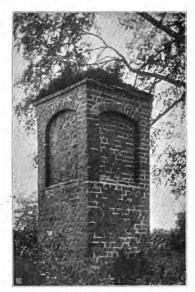

Abb. 12. Pfeiler auf bem Birchhof ju Rehlen.

Nach ihm ftand nebst einer maserischen Darftellung bes Borgangs folgende Inschrift auf bem Pfeiler: Bis duo luce saera, Veneris quae inuxerat ardor,

Hie muleiber notauit oreo corpora, Laude pudicitiae spoliata ambustaque fumo, Post fres dies protraxit him vieinia, Nec quis credat adhuc tacitam consumere flammam, In abdito legi Dei contrarius, Quod sit casta Deo mens, caste hinc disce viator, Poena vagare monitus hac libidinis,

.)\*

Rach ihm haben solgende Schriftsteller sich über den Mehler Pfeiler geduhert: Ludw. Neich, von Werner in seiner Poleographle 1751. — von Vaczko, Nachrichten von dem gemaurten Pfeiler dei dem Torfe Kehl ohnweit Mugerburg, in v. Haczko und Schmalz, Unnalen d. Könige, Prenssen I 73 ff. 1702. v. B. hält die Tötung der vier Personen für eine Wirfung der Elektrizität. — Wolfweber, Bie Kehlsche Saule. Preuß. Archiv II 379 ff. 1791. — v. Tettou und Teume, Die Volkssonen beitrenfiele 1836 173 f.

Die Maße des Pfeilers find 1,56 m zu 1,61 m bei ungefahr doppelt jo großer Sobe. Bon einer späteren Bermauerung der stichbogigen Blenden ist nicht die Spur zu sehen.

### Nachrichten über bas Ripl Angerburg:

von Kerner, Poloographia Patriae 1751. — Schmidt, Chronit der Stadt Angerbrug und Statifit des Preises A. 1860. — Braun, Alte und neue Bilder aus Majuren 1880. — Harnoch, C. u. S. 1800 200 f. — "Situations Plan Von der Lage der Kirche, Richardschölieke, und angeragende Gegenflaarde zu Angeburg, aufgen. u. gez. im Woualt Juhn 1807 deutsch Schop, Königl. Preuß. Land-Bau-Weiffler." Roboritett Zöchmung 55/40 cm. N. R. Batetländische, Wappe I 27. "Jun Geldüsche d. S. R. R. R. R. R. S. M. 1838 XX 200. — Kenmann, Beldur, d. R. Jahren Kreise im Peitr. 3. Kunde Kr. 1837 I 332 ff. — Pereiß, Kreidu 1708 VI 29 ff. 72 ff.



Abb. 13. Baufergruppe ju Ciergarten bei Angerburg.

Nrhs, Stadt feit 1726 am gleichnamigen See, 22 km Litl. u. u. ö. von Johannisburg; Orfesche und Rosiich Lut. XVI. Ih. S. r. 48, I 406.

#### Borgeicichtliche Altertumer im Riple Mrys:

Arys, B. M. A. I 1893 Mr. 14; 15; 24; 26; 27; 28; 46; 57; 66; 67; 95.

Arys gründete als Zinsborf der Hm. Monrad von Erlichshansen im 3. 1443 burch den Polen Lorenz. 1726 durch Friedrich Wilhelm I. zur Stadt erhoben.

Bappen ber Stabt: Inf einem Poftamente richt ein Fullfven nib auf biefen, ibers Areng gelegt, Seepter nib Schwert, welche ber nicht fitlifierte Abler in ben Sangen fall. Becherrn, N. M. 1802 218 ff.

Die fath, Rirche in bem Dorfe wird ansangs bes XVI. Ih, erwähnt; sie war Tochterfirche von Ofortova, bem polnischen Namen für Edersberg, und gehörte gur Sebes Röffel.

Um die Zeit der Resormation wurde sie selbständig und um 15:30 wurde eine neue evong. Pfarrstrügs gebaut, deren Patron jest der König ist. Ein Heiner Turm wurde 1826 bei dem großen Brande der Stadt zerstört. 1870 tras ein Blis das Dach des erneuerten Turmes. 1872 Bisderschriftellung und Ausmallung der Kirche.

Sie ist ein geputter Felbsteinbau von rund 30 m L., 15 m Br., mit vorgelegtem Turme von 7,5 m Seite.

Die Safriftei ist im N. D., die Borhalle in ber Mitte ber N. Seite vorgebaut. Die Fenster schließen im Rundbogen, die Eingangsthuren im Stichbogen ab.



Rbb. 14. Inneres ber Rirdje ju Rrys.

Bettersahne auf dem Oftgiebel von 1832; auf dem das Dach der Kirche nur wenig überragenden Turm von 1872.

Im Juneren flache Holzbede, welche holzerne Pfeiler mit langen, mit Manthusranten verzierten Untergugen tragen.

Altar und Kangel jest gemeinsam, mahrend lettere ursprunglich bis 1766 an ber Seite ftanb.

Die Nauzel ist aus bem Sechsed geschnist, mit torinthischen Säulchen an ben Eden, in ben Feldern die vier Evangelisten in schlechter Malerei in einer Aundbogenarchitettur. Un der Borderede ist (wie in Edersberg) ein plastischer Aruzisigus angebracht.

22 %rys.

Be zwei anf gemeinsamem Sodel stehenbe torinthische Saulen, zwischen benen eine Apostelgestalt steht, tragen bas gerabe Webatt mit vier vortragenben Mastentopfen.

Im zweiten Geschoß stehen auf bem unteren Geball wiederum zwei Gestalten, anicheinend Apostel. Dann jolgen je zwei kleinere forinthische Saulen, die das gerade Geball mit drei vorgelegten Maskentopien tragen. Darin die Grablegung Christi nach Fra Bartolommeo. Die Krönung bildet ein Bappen (ein stehendes Huseinem Kreuz, über ihm A. H.) mit einem Pestan in seinem Rest. Daneben zwei neue Engelgestalten. Nantenwert und gedrechte Knöpse.

Thur zur Kanzeltreppe einsach, mit der Inschrift innen: "Nachdem Gott der Allmechtige, peter mwekern von dieser zergenglichen Weldt abgesobert und zu Königs-



Abb. 15. Caufichuffel ber Rirche ju Arns.

berg aufin Haberberge begraben liget, hatt er in seinem lesten, 50 Mart gelbt Zu einer Cangel in diese Kirche vorespret, welche den Forder Clanf Vochen die Zeit Fischmeister Innn Kriss auf seine wolossen sertigen lasen. Anno 1586."

In dem abbedenden Dreied über der Thur Elmalerei eines schlasenden Innglings mit Sanduhr und Totenkopf: Hodie mihi eras tibi.

Am Juge der Aanzel steht: "Der woll Edle, veste, manhafte Kridrich Palaski Bat diese Canhel mit seinen unkoften malen lasen." Dazwischen sein Bappen: ein Ochsensops, darüber F. P. Darunter 1638.

Höbicher meffingner zweiarmiger Leuchter auf ber Kanzel; XVII. 3h. Großer, innen vergold. Kelch: M. K. den 1 ten Man Ao 1781.

(Matter filb. Kelch, Königsberger Arbeit vom Goldichmied A 1. Jahresbuchliabe T (?) Arns. Unter der Besprang des Phartheren 3. C. M. (annowins) 1750. Patene mit Beihetrenz, von benselben Meister. Jahresbuchstabe: O. Ovale, filb. Oblatendose mit awei gettiebenen Amoretten.

R. vom Altar Tauffapelle mit forinthijchen Ganlen, die ein gerades Bebalt

mit vortretenben Dasfenfopfen tragen. Ende bes XVI. 36.

Meffingne Tauffchuffel mit dem Sundenfall in der Mitte; darum gotische Minnskeln und darum in lateinischen Rojankeln: Cl. SCAL REKORD, in fünfundiger Briederholung; nach Dette, handbuch der liecht. Auchkuchtel. 3434 ik seal recorden = ich soll gedensen. Alles getriebene Arbeit, darum eingewuntet Enten n. f. w.

Meffingne Tauficofifel mit ber göttlichen Erichaffung Evas aus Abam. Im hintergrnube ein Baum; baranf ein Bfan. Um ben Rand hirfche von hunden ver-

folgt und Blattranfen. 21bb. 15.

Un ber lintefeitigen Empore mit geschnitten Traillen findet fich eine finnreiche Einrichtung gur Aufftedung ber Lichte.

Digemalbe. An eben ber Empore bie Findung Mofis burch bie aguptische Ronigstochter; gutes Bith, nur wiederherstellungsbedurftig.

Un ber D. Band: bes Pfre Joh. Chriftoph Bannovins \* 1684 † 1767. Des Pfre Jatftein † 1844.

Rachrichten nber bas Ripl Arys:

Sarnod, C. u. S. 1890 302.

Mwethden, fönigl. Bentnerdorf, jest Martifleden, früher Nawiabi, 18 km Litl. f. von Sensburg; Beyden, S. r. B. I 401, Anfang des XVI. Ih.; Abweden bei Hennenberger, 1595 19.

#### Befchichtliche Altertumer im Riple Amenben:

Mwenben, B. DR. R. III 1894 Bimmer V, Dr. 100.

Johann von Schönfeld, Komtur von Rein, gründete 1397 das Beutuerdorf M. Die Pfarrfirche gehörte zu fath. Zeit zur Sedes Bischofeburg. Schon 1527 wird ein eumachlicher Bfarrer bort genannt.

Die ev. Pfartliche, tönigl. Patronats, stammt teilweise noch aus kath. Zeit. Das Erdgeschoß des Turmes sicher; denn in seiner S. Band sührt die backleinerne Spindeltreppe hinaus, welche nach oben so abgetreppt ist, daß man gerade drunter durchgeben kann. Die Kirche ist ein geputzte Feldsleindau von ungefähr 26 m L. und 14,5 m Br. Der vorgelegte Turm, unten and Heldsteinen, oben aus Holz, hat 6 m Seite, Zeitdach und Wettersahne von 1687 S. A. mit dreisachem Kreuz. Jun D. angebante Safrisse von 4.5 m Seite, mit Volutengiebel. D. Giebel des Kirchenschissen it acht Stasselieln wie kerkenschießen. Westellen Beschender. Westellen Beschenschieden Steelsen die gestellten Pfeilerchen.

Eingangsthur des Turms mit abgetreppten Spikbogen; im Inrm auf der R. Seite eine vermanerte, steine, þikbogige. Thir der Borhalle mit Stichbogen. Unf der S. Seite des Langhaufes eine vermanerte, rundbogige Thür. Ze sechs Fenster rundbogig geschlösen, im gemanerten Spikbogen.

21

Die Kirche ist seit 1881 wieberhergestellt. Sie hat im Innern ein freitragenbes, sichtbares Sangewerf als Dede erhalten. Altar und Kangel sind neu.

Anf bem Turmboben liegt die alte Kangel, ans bem Sechsed geschnipt, mit torinthisiden Santchen an bem Gebern bie gemalten Evangelisten in einer architettonischen Annabogenumrahmung (in ber Mitte mit vortretendem Schluftein) auf Plicktern und abschliegendem Treiecke.



Rbb. 16. Reld ber Rirde ju Amegben.

Ferner auf bem Turmboben Gott Bater und ber Beiland in halber Lebensgröße ans holz gefchnist und polychromiert, wahrscheinlich Reste bes alten Altars.

Ein patgotischer, ganz vergotdeter Kelch; Ins im Sechspaß mit ausgezeichneten Rantengravierungen auf den einzelnen Passen, auf einem der seidende Christins. Zwischen Bassen Passen freiliegende fradbenähuliche Berzierungen. Unter dem Juß steht, zunächt im Innern vorgerissen, damn auf dem Nande ausgeschirt: "Dusser Relch hort zen sante Bardara zen Avenden." Hierand ist zu flatte Set wenn nicht die ganze Kirche, so doch einer der Altare Set. Bardara gewidmet war. Schaft unter dem

Nweyben. 25



Abb. 17. Rankengravierungen auf den einzelnen Palfen des Erldes ju Amenden.

Knauf in sechsectiger, burchbrochener Arbeit. Flachvouler Anauf, auf besseu übereckgestellten Notnils der Name Iheins in gotischen Wazinsteln steht. Straff hochgehende glatte Kupa, mit lisienähnlichen Ornamenten nur am unteren Nande.

Dvale filberne Oblatenichachtel, auf bem Dedel Bappen mit J. M. v. Z. Den 23. Decembr 1781. Königsberger Arbeit vom Golbichmied S. (?) D. Jahresbuchftabe T (?).

Rachrichten über bas Ripl Amenben :

Sarnod, C. u. G. 1890 346.

entheim, tönigt. Kirchborf, jeht Martifleden an der Goldap, 19 km Litt.

D. n. ö. von Angerburg; gegründet am 16. Inni 1566. Es foll einem Bianicz verließen sein. Bon den Polen Bania genannt, dürste es mit dem lit. Kiemen = Dorf zu dem Borte Bentheim geworden sein.

Die Gründung der Kirche fällt zwischen 1566 und 1574. In der B. handseste ist noch keine Kirche genaunt, dagegen in der Kirchenfassen: Rechnung von Angerdurg 1574, wo die Kirche als Tochtertirche von Angerdurg die Spertlugsiche Kirche heißt. (Spertling, 2 km Lett. 5. von B.) Das Dorf braunte durch die Volen und Tataren 1657 ab, die Kirche aber biseb steben.

Die ev Pfartfirche, tönigl. Katronats, ist ein geputster Ziegelbau von rund 28,5 m L., 12,5 m Br., mit vorgelegtem, im V. 1698 erbauten Arme, Vorhalle auf der N. Seite und Sattifeit im O. Der Turm hat finst westende mit histogigen Blenden nud Hentern, Zeltdach und Bettersahne mit Udler von 1698. Er wurde von Maurermeister Wörz und Jimmermeister Lietzistowöff erbaut. Auf dem Langhanse und der Satriste Wettersahne mit Vrachentopf von 1646. Der O. Giedel ist später mit Pfeisern und rund bogigen Blenden, auch die vier Ecken der Kirche mit vorgeputster Quadrierung verschen.

Je fünf Feniker und Borhallenthür im Spisbogen geichlossen. Der rundbogige Eingang in den Durm besindet sich auf seiner N. Seite; ihm gegenüber sührt eine Spinbeltreppe auf ben Turm.

Das Innere ber Kirche macht feit ber burchgreisenben Wiederherstellung im 3. 1876 einen guten Eindrud. Die Dede ist von Brettern in gang flachem Stichbogen beraeftellt.

Altar und Kangel waren ursprünglich getrennt; jest find sie durch eine etwas unorganische Berbindung zu beiben Seiten der Rangel vereinigt. Die nenere Kangel ift aus dem Sechsech geschichte, mit gewundenen, mit Weinland verzierten, forinthischen Sänlichen an den Eden; in den Beldern sind in einer geschnisten Rundbogennurahmung auf Pilastern die vier Evangelisten in Dit gemalt. Darüber der Schallvedel mit Volutenaufban, woranf ein sich die Vernit ausseinsche Verlifan sigt.

Diese Kauzel ist in den ursprünglichen Flügel-Altar hineingeschoben, dessen Probella ein gut gemoltes Abendundh schmidt. Die Flügel des Altares enthalten gute, obensalls in Dl gemolte Bilder: I. o. die Verlündigung; I. n. die Geburt Christi; r. o. die Kreuzesabuahme; r. n. die Grablegung Christi. Daranf solgt ein gerades Gebält mit vier das Gesium tragenden Mastentopien, woramf auf einem mit Diamontschultt geschwindten Sodel zwei nachte Engel siehen, die ehemals Pojannen gehalten haben.

Das zweite Geschoft enthält je zwei auf gemeinsamen Sodel ftebende, forinthifthe Saulchen mit geradem Geball und Mastentopfen über ben Saulen gepaart. Die

Bentheim. 27

Krönnng bilden I. Maria, r. Johannes, in der Mitte eine Kartusche mit dem Ölgemälbe von Gott-Bater. Die Abb. 18 wird beiser, als es eine Beschreibung fann, die uns organische Wirfung des Ganzen klarlegen. XVII. Ih.

Altar und Kaugel wurden 1819 unter bem Pfr Roftod und auf seine Koften aufgemalt. (Das Grab bieses Wohlthäters seiner Gemeinde besindet sich vor bem Eingang in die Vorhalte: Christoph Gottfried Rostod \* 1795 † 1843.)

Bwei Altarleuchter von Zinn mit Bronzeaustrich, auf je brei Klauen und Knaein stebend.



Abb. 18. Alfar und Rangel ber Birche ju Benkheim.

Tau fich üfel von Messing, rund; in ber Mitte die Verkündigung; darum fünfnal in latein. Winnössen: allzeit wart gelück; darum Anntenwert; alles in getriebener Arbeit. Auf bem Rande gepungte Ornamente. XVII. 3h.

Die alte Orgel war 1765 vom Orgelbauer Ungefug ans Lyd erbaut. Die nene 1884 von Max Terletzfi.

In ber Cafriftei wird ansbewahrt ein gut geschnitter, fartuschenagnlicher Schild von "Johann nagel 1693".

Bwei Gloden 1721 von Dornmann-Ronigeberg gegoffen.

Grabstein vor dem Altare: "Allhier lieget begraben der wohleble und wohlgelahrte Herr Christian Tietrich Grote, bürtig aus Weithhalen, gewesener wohlbestatter Anditor unter Ihro Durchl, Brinz Ludwigs Regiments zu Roß, ist geboren anno 1659 den 28. Inni, gestorben anno 1686 den 10. Februar."

## Nachrichten über bas Ripl Bentheim:

Schmidt, Der Angerburger Kreis 1860 64. — Harnoch, C. u. C. 1890 261 f. — Braun, Mite und neue Bilder aus Masuren 1886, mit Zinfographie des Kirchenäußeren.

Bialla, Immediatstadt seit 1722, 17 km Litl. ö. von Johannisburg; Gaila 1481, Gola 1513, Geel, Kial bei hennenberger 1595; au dem sich in den Rojchoder Barichau-See ergiesenden Biallasischen, welches durch einen Teich neben der Stadt geht. Der Teich hat früher sicher mit dem Warichau-See zusammengehangen.

## Borgefdichtliche Altertumer im Riple Bialla:

Bialla, P. M. K. I 1893 Rr. 93. In vorgenanntem Teiche foll vordem auf einer Insel die Seidenburg Bial gestanden haben.

"B. ift ahnlich gelegen wie Johannisburg. Der flache Sumpstoden nördlich von der Stadt, durch welchen sich mehrere Tämme als Binterwege nach dem auf einer höheren Stelle inselartig liegenden Dorse Oblewen ziehen, kann nur als ein alter Seegund ausgestät werden." Jahn, D. Städte b. nerdbeutichen Liefebene. Bordungen I 131.

Eine Gesamtausicht von B. ift nicht vorhanden; and hat die Stadt nie Belestigungsmauern gehabt. Aus- und Eingänge find füuf: nach Johannisburg. Lud, dem Dorfe Konopten, Stodden und Rumilisto.

B. besitt fein eigentümliches Bappen und führt im Giegel ben ftilifierten preufischen Abler. Bedberrn, A. D. 1802 248 ff.

Gine fath, Kirche bestand ichon 1481, wo an Stelle des franken Pfre Nicolai ein Pfr der Plogter Didgese, Petrus Swenteslad, auf Prassuntation des Komture gu Balga Erasmus von Reitzenstein eingesührt wurde. S. r. 81. I 368 Rt. 44. 1513 ist ein Caspar, pledanus in Gala Zeuge. Sie gehörte zur Sedes Roffle. S. r. 81. I 406.

Die alte Kirche wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts abgebrochen und eine ueue en Partfiche, deren Patron der König ist, 17:56—1763 erbaut. Die Kirche ist ein nicht orientieter Feldsichdan mit Anwurk, Giebel aus Ziegeln, von 31,50 m L und 15,75 m Br., mit einem von Schinkel 1832 vorgebauten Turm von 5,50 m Seite (von Bolzsen, Aus Schinkels Rachis Iv 87, 170) und an der Altarfeite angebauter Sakristei von 5 m und 4,30 m. Zwei Borhallen in der Witterfeit angebauter rechteckige Keuster, wei an der Altarfeite Bechteckige Thiren.

Turm ungefähr 23 m h., mittleres Stockwerf mit je einem Rundbogenjenifer mit lhr, oberes Stockwerf mit je brei gefuppelten Nundbogenjenifern. Beltbach; Bekterjahne mit Boler von 1763. Unten Relbsteine, dariber Biegelban mit Amwurf.

Inneres: Mittelfdiff Tonnengewölbe aus Brettern; Die Seitenschiffe flach gebedt.

Altar mit ber ans bem Achted geschnitten Rangel vereint. Die Rangel hat an ben Gen torinthijche Ganlchen, zwischen welchen mangelhafte Apostelgestalten steben.

Altargerate nen; zwei Weinfannen ans Binn.

Die brei Gloden waren 1787 ber Rirche vom Freiherrn gn heybed geschenft; von biefen bie beiben größten 1819 umgegoffen.

Bor bem Altare liegt ein Grabft ein bes Bfre Drugalefi, 1710 an ber Beit geftorben: Cum peste multa milia hominum anno milesimo septingentesimo decimo in Prussia morirentur mortuus quoque cum sua Elisabetha coninge omnibus virtutibus ornatissima Bernardus Drygalski ecclesiae Biallensis pastor meritissimus et hic reconditus jacet. Qui ex conjuge sua per triginta duos annos genuit sex filios et tres filias et novem et multorum milium liberorum pater fuit. Novem genuit ex conjuge, multa milia genuit sine conjuge, nutrivit sine lacte et cibo, vestiit sine amictu, castigavit sine ferula, solo verbo spiritus sancti. Pastor erat per triginta quinque nunos, qui oves suas pascuit non in agris sed in sacris. Pater erat, qui filios et filias mille desponsavit uni ecclesiae, sponso salvatori. Pater erat in ecclesia et filius, pater in officio, filius in obsequio. Postquam inse lumen vitae unno 1643 die 18. July a viro plurimum reverendo domino Paulo Drygalski, pastore Kuttensi, et conjux ejus anno 1660 die 9. Augusti a viro nobilissimo domino Wilhelmo Mertens, consule prudentissimo Goldapensi, nacti essent, ambo lumen vitale amiserunt peste, ipse pastor anno 1710 die 3. Novembris, ejus conjux anno 1710 die 13. Octobris adeoque mirum, quod hi, qui pestem animae auffugerunt peste perierint. Sed vero dum 315 pestis intulit mortem simul attulit vitam et hic quidem corpus corrumpit, illic vero animam non invadit. Abi viator et cave, ne pestis scelerum et doctrinne animam inficiat. Sic in aeternum vives, licet peste morieris.

R. am Eingange jur Safriftei Grabstein bes Generalmajor von Kall. In ber Safriftei ein Ölgemalbe bes Pire Joh. Christoph Szurmineti, 1765—1773.

Rachrichten über bas Ripl Biglla:

barned, E. n. C. 1890 303.

Borzhumen, tolmijches Dorf, jest Marktifeden, 22 km Lftl. ö. von Lyd, f. Lyffewen.

A Lyffewen, 7 km Litl. j. von B., war in sath. Zeit eine Kirche unter bem Krchipresbyterat Röffel; der Ort hieß danuals Lassowa S. r. W. 1. 407. Lissowa, Lissowa, 1481 wird ein Pfr in der Kirche eingessührt S. r. W. 1. 367. Kanlus, Plebanus in Liszowa, war 1500 Zeuge. S. r. W. 1. 407.

In 3. 1803 brannte biefe Rirche ab und wurde nun im Dorfe Borgmumen 1817 neu erbaut.

Die ev. Pfartfirche, löniglichen Katronats, ift ungefahr 12,5 m L, 7 m br., mit je fünf rundbogigen Feustreachjen. Wetterfahne im D. auf dem Langhans von 1812. Ohne Arem. Glodenitud im D. davor.

Rachrichten über bas Ripl Borgmmen:

Sarnod, C. n. G. 1890 314 f.

Buddern, fonigl. Rirchborf, 10 km Eftl. n. ö. von Angerburg.

Das Kirchfpiel B. ist burch Abzweigungen der Kipse Angerburg und Bentheim in 3. 1738 entstanden. Die Berhandlungen darüber reichen bis zum I. 1724 zurück, bis Friedrich Züsschein I. durch persönliches, energisches Eingreisen den Kirchenbau erzwaug. (Cominde, a. a. D. 115 fl.)

Die ev. Bfarrfirche, foniglichen Batronate, ift ein Gelbsteinban mit Ziegeln untermijcht und bann geputt. Gie ift ungefahr 23 m l., 12 m br. Borhalle im G., Cafriftei im Inneren auf ber S. Seite bes Altars. Der vorgelegte bolgerne Turm ift 1882 abgebrochen. Genfter und Thuren im Stichbogen.

Im Innern febr einfach. Rleine Orgel mit Rococoornament, 1799 vom Orgel-

baner Rippert-Infterburg.

Ein filbervergoldeter Reld: Mar. Eli, Rüdigerin 1769 (Albrecht Chriftoph Rüdiger war erfter Bfr in B.) K. R. A. V. S. Konigsberger Arbeit; Jahresbuchstabe d ober o. - Batene mit benfelben Stempeln.

In ben Pfeilern Bemalbe ber vier Evangeliften.

#### Rachrichten über bas Ripl Budbern:

Somibt. Der Angerburger Rreis 1860 115 ff. - Braun, Alle und neue Bilber aus Mafuren 1886 mit Binfographie bes Rirchenaugeren. - Sarnoch, C. u. G. 1890 263.

auffent, fonial, Bauerndorf, 16 km Littl. w. f. w. pon End. Claufula Mariana XIV. 3h.

### Borgefdichtliche Altertimer im Riple Clauffen:

Rogallen, 7 km Litl. n. ö. von Cl. Beibnifche Burganlage; aufgenommen burch Fron. von Boenigf, M. B. Mapbe XI Rr. 12. - Giefe, B. M. B. - Intemo-Sec, 4 km Litl. n. von Cl., jest ansgetrodnet. Bfahlbau. Dr. Sended, E. b. A. B. 1887/88 133 ff. mit Taf. XIII. - B. M. R. I. 1893 Mr. 307-312.

"In einem Berichte bes Pfre Groß gn El. an ben Ergpriefter Gifevins gn 30hannisburg von 1786 wird "bie im 13. Jahrhundert im 54. Jahre von den Krengherren und Orbensmeistern erbante Rirche", wie fie vor bem Renban 1754 mar, beschrieben. Die ungewöhnlich ausgebrudte Beitbestimmung weift vielleicht auf bas Jahr 1354; boch tann in jo früher Beit wohl nur von einer Rapelle bie Rebe fein." Toeppen, Dt. 164.

Die Bolen und Tataren wurden 1656 burch bie Ergablung bes Bfarrers vom

Tenfelftein 1640 (f. unten) abgehalten, die Rirche gu gerftoren.

Da biefe Rirche ben Ginfturg brobte, wurde fie 1754 abgebrochen und 1755 eine nene erbant, welche 1858 abbrannte. Die jetige wurde 1884 am 4. November eingeweiht.

Diefe ev. Bfarrfirche, ein gotischer Ban, fteht unter foniglichem Batronat.

In ben Mirchenaften fteht fiber einen Stein an ber Rirche: "Unno 1640 hat Pfarrer Bisniewsti aus einem romifch fatholifchen Weibe, fo vom Tenfel befeffen gewesen dom. II. p. Tr. nach gehaltener Bredigt, ba die Bemeinde bas Lied mit großer Andacht gefingen: Gin fefte Burg ift unfer Gott u. f. w. ben Teufel Robold ansgetrieben, ber fie gn allem Bojen angeführt haben foll, daß fie nicht nur fich felbit ben Sals abichneiben, fondern auch andern Menichen bas Leben nehmen und fie mit Benforfen und Mijtgabeln an die Band fpiegen wollte; und ba nach Ausfahrung ber boje Beift fich auf ber Rirchenschwelle in angenommener granlicher Bestalt gezeigt, ift Baftor loci auf ibn augegangen und hat ihm augerufen: Exi male spiritus et da locum spiritui sancto! Und ba er ihm feine Gunden vorgeworfen: O ingrate, oblitus es Domini Dei Creatoris tui omnipoteutis, qui te creavit sed tu a te ipso impurus et malus factus es! ist der Teufel über die Maßen grimmig geworden und hat wie ein Löwe zu derstlich angesangen: Exido, non autem tuo jussus, sed ad interdictum Josu Nazareni! voranij er rischlings mit seinen kommunen Juße anh einen wor der Kirche liegenden Stein einen Schlag gethau und in demselben einen seiner Instaplen dergestalt eingedrückt, daß die große Jehe und drei abenete Zehen eines Menschenfußes und die Zerse an demselben Juße in Weisalt eines großen, wälssen Hande ganz deutlich zu sehen sind, worauf der Teufel verschwunden. Derselbe Sein ist noch vorhanden."

Aus bem Bericht bes Pfre Groß an ben Erzpriefter Gifevius folgt hier noch ein Rusat:

"Es hat ihn aber mein Antecessor Pfarrer Michael Junius für unwerth gehalten, damit die schwangtern Frauenspersonen nicht mehr über ihn in die jehige neue Kirche eine und ausgehen möchten, 13 Schuh seitwärts gegen den Sonnenausgang von der Kirchenthär durch den Maurermeister Heitwärts geren den Sonnenausgang von der Kirchenthär durch den Maurermeister Heitwärts gegen den Sonnenausgang von der kirche um 1754] in die Steindrück, die um die Kirche jeho besindlich ist, in der Art einsehen lassen, daß der eine Fuskapfen des Teussels necht den Wenschenzehen und der Kerfe an demselben, ganz ähnlich einem großen Haschlige, ganz eingedrückt, zu sehen ist. Verppen, M. 333 s.

Rachrichten über bas Ripl Clauffen:

Darnod, E. u. G. 1890 315 f.

Canthen, fonigl. Rirchborf, 14 km Litl. n. w. von Olepto.

## Borgefchichtliche Altertumer im Riple Canchen:

Zwischen Zurken und Rogonnen wird von Giese eine "Burg im Walde" aufgesührt, wahrschisch auf des Wrodzisto-Berge, 3 km Litt. f. C3. — R. w. von Benssteinen, 6 km n. von C3., ist eine auf der Generalstabstarte mit "Alte Schanze" bezeichnete Beschianung. Ausgenommen durch Sethen, von Boeniaf, N. B. Wappe XI R., 19.

Die ev Pfareficche, töniglichen Patronats, wurde auf einem Sügel 1566 erbaut und blieb bei dem Tatareneinfall 1656 verichont. Die Anlage ist von Feldsteinen aussessührt, nur die Wandnungen der Thüren und Fenster in Ziegeln; ungesähr 31 m l., 16 m br., nuit zwei Undauten im W. und S. Safristei im D. — Is zwei Fenster übereinander, das nutere im Rechtech, das obere im Stichbogen geschloffen. Dachreiter mit Zeltdach und einer Wetterschlen von 1727 mit F. W. R. — 1891 gründsliche Wiederscheitellung der Kirche von außen und innen.

9 km Litl. w. von Cz. liegt Saasznen, wo früher eine "Fr. Drht. Jagtpuben" war. hennenberger, Erc. 1595 146.

Rachrichten über bas Ripl Czychen:

Darnoch, C. u. G. 1890 329 f.

rigallen, tönigl. Kirchdorf, 21 km Litl. o. n. ö. von Johannisburg; Prigelsdorf, bei hennenberger Trigal. Drigelsdorf verleiht Martin Drygall 1438 an Gerold (Girfe) und Mayle; 1568 werden hier die Brüder hans und Abam Drygalsty genannt.

### Borgeichichtliche Altertumer im Riple Drygallen:

Drugallen, B. M. R. I 1893 Nr. 73.

In fath. Beit war bie Rirche gu Drugallen Mutterfirche von Gr.=Rofineto.

Am 3. 1438 wird hier "unfred Caplans" gedacht; es muß also schon eine Kirche am Orte gewesen sein. Im 3. 1480 wird auf Prüsentation des Komturs von Balga Siffrid Blach ein Pfr der Diözese Plock Petrus von Miesty in Origelsdorf eingesichtt. S. r. 18. 1380 Pr. 27.

Durch den Einfall der Polen und Tataren brannte die Kirche 1656 nieder und wurde 1660 wieder aufgebaut; 1729 wurde sie so baufällig, daß sie 1730 abgebrochen und 1731/32 nen gebaut wurde.

Die jeht stehende ev. **Pfartsirche**, Patron der König, ist ein geputter Ziegelban von ungefähr 29 m L., 15 m Br., mit Dadyreiter, der eine zinfgedeckte welsche Haube unt Wetterschne: F. W. R. 1732 trägt. Zwei Vorhallen in der Mitte der beiden Laugseiten. Sakristei im D. angebaut. Thüren im Anndbogen geschlossen in halberndemt Deerlicht darüber; Zenster alle rundbogig.

3m Junern flache Solzbede.

Altar und Rangel vereint. Die ans bem Achted geichniste Kangel fteht zwijchen zwei forinthischen Saulen, welche bas vertröpfte Gebält tragen. L. fteht Martus, r. Matthaus. Im zweiten Gelichoft zwischen zwei gewonnbenen, forinthischen Saulen ber Durchgang für ben Pfarrer. Schallbeckel mit bem Kruzifigns aus Holz. Dahinter als brittes Geichoft zwei hermen, dazwischen ein Rundbagen.

Abendmahlegerate neueren Datume; Monigeberger Arbeit.

Bwei meffingne Altarleuchter mit hubsch gegoffenem, dreieckigem Fuß, auf Rlauen ftebend.

Meffingne Taufichuffel, rund, mit dem getriebenen Sindenfall in der Mitte; darum finntofe gotijche Minnöfelichrift und darum lateinische Buchstaben. Auf dem Rande gepungtes Ornament. XVII. Ih.

Mn ber Orgelempore ein Sirichfopf, Bwölfenber.

Rachrichten über bas Ripl Drugallen:

Sarned, C. u. E. 1890 303 f.

Dubeninken, meliertes Dorf (Goldbeck), chemals Gorbehlen, 17 km Litl. 5. von Goldap. Lit. = Bewohner einer Schlucht.

# Borgefchichtliche Altertumer im Riple Dubeninten:

Teerbinde, 8 km Litl. n. von D. 1895 aufgebedte Graber.

Die ev. Pfartliche, föniglichen Patronats, wurde 1620 gegründet. 1683 wurde eine nene fleinere aus Holz gebaut. Das dritte Gebäude wurde 1743 aus Seldsteinen auf Berantasjung des Ariegsrats Fischer gebaut und erhielt einen Afgerenen Turun, bessen Betterjahne noch vorhanden ist. Dieser Turun wurde 1812 abgebrochen. Der Orfan 1818 beschädigte die Kitche sehr. Die jett stehende Kitche ist 1822 aus einem Konglomerat von Feldsteinen und Ziegelbrochen erfant, ungefähr 23 m 1., 12 m br.

1879 wiederhergestellt. Bom Turm steht noch das Fundament von 1743. Alle Thüren und Fenster rechtedig. Auf der Nirche steht bie Wettersahne von 1743 mit einem Abler.

3m Innern flache Bretterbede.

Altar und Rangel vereint; einfach.

Binnerner Reld: Catharina von Hallin 1718. Gilberne Oblatendofe: Johannes Bullo, Cantor in Goldapp 1701.

Deffingue Taufichuffel mit ber Taufe Chrifti in getriebener Arbeit.

Orgel 1880 von Terlesty (bas alte Positiv von 1789 fam in die Waisenaustalt zu Melbienen, Kipls Tollmungkemen).

Größere Glode von 1624. Der hölzerne Glodenftuhl, unausgemauert, fteht im R. ber Kirche.

D. ist ber einzige Ort in Ostpreußen, wo noch in brei Sprachen geprebigt wirb: beutsch, polnisch und litanisch.



Abb. 19. Jagdichloft Rominten.

In Teerbude, 8 km Litt. n. von D., hat Ende der achtziger Jahre Se. Majestat ber Kaijer Wilhelm II. das Jagbichtof Nominten und die Hubertuskapelle in norwegischer Holzbaufunft errichten laffen. Abb. 19 und 20.

Radrichten über bas Ripl Dubeninten:

Sarnod, E. u. G. 1890 275.

dersberg, fönigl. Kirchborf am Spirdingsee, 20 km Lftl. n. von Johannisburg, poln. Octotova.

## Borgeichichtliche Altertumer im Riple Edersberg:

Edersberg: Im Pfarrgarten liegt ber Berg Grodgisco poln. grobzic = ums wahren. Toeppen, M. 35. - Bifansti, Mertwürdigleiten bes Spirdingiers, Königsbergifche Frag-

u. Angeigungsnachrichten 1749 Ar. 37. — Der Tirkloberg, 3 km Litl. n. von E. Toeppen, M. 35. — Pifansti, a. a. D. — Im Wonzsiec, 8 km Litl. n. n. v. von E. P. M. A. 1883 Ar. 44. 95. 15. — Schumann spricht von Higeln bei Gutten, 4 km Litl. s. von E., und Tuchlinnen, 5 km Litl. v. von E., die er sür Gräber halt. Schumann, Geolog. Bamberungen durch Alltbrussen 1869 213.

Das Sans Eckresberg lag da, wo jest das Pfarrgedaude fieht. Aur ein Keller in bemielben verrat noch fein Borhandensein an der Stelle. In Bigand 112 tomunt ein pruesectus Hademar von E. vor. "Gang ficher solgt aus dieser Notiz noch nicht,



Abb. 20. Bubertuskapelle bei Jagdichloft Rominten.

daß Eckersberg eigene Pfleger gehabt habe." Toeppen, Geogr. 2011. Eckersberg wird erwähnt bei Bigand 108; 110 und 112; bei Lindenblatt (306) v. Pofilge) 24. In 3. 1361 wurde es vom litaner Großfürsten Kinstutte belagert, gewonnen und verwüstet und "ligt noch wösst", wie zennenberger 1:005 112 bemerkt.

Auch eine Pfarre war schon zu fath. Zeit hier, welche Duandt dem h. Bartholomans geweiht sein läßt: Rudolf von Diepottsfirchen dat 1503 den Bischof Ludo Bachelrode (1489—1512), die Rommende über die Kirche in "Eckrehpurg" seinem gestle lichen Sohne versinchweise auf ein Sahr zu übertragen. Und nm das Jahr 1513 versinchte Georg, Pfe in Schottova, wozu Nossisch (Rrys) als Filiale gehörte, das Dorf Selfen (Neuhoff, Kr. Löhen) zu seiner Parochie zu ziehen. Mus den Antrag des Pfre in Inchi wurden untern 4. Februar 1513 mehrere Zeugen vernommen, die aussigagten, daß Selfen zu Juchi gehöre. Siernach schoe daß damals das Kipl Eckerberg mit dem von Juchg grenzte. C. r. B. 1406.

Die jegige ev. Pfarrfirche, foniglichen Patronate, wurde, wohl weil die alte banfällig geworben war, 1799 in den alten Ringmanern aus Felditein wiederhergestellt.

Sie ist ungesähr 23 m l., 12 m br., mit Korhalle au der N. Seite, Satriftei ar D. Seite und hölgernem Tachreiter mit welscher Haube und Wetterfahne von 1799, welche Sahreszahl auch über der stichbogigen Eingangsthür aufgemalt ist. Fünfrechtwinklige Kensterachsen.

3m Inuern flache Bretterbede.

Altar und Kanzel vereint. Prebella mit Raufenwerk. Darüber erhebt sich bie auf bem Achted geschnitzte Rauzel mit dorischen Säulchen an den Ecken, in den Feldern die schlechten Malereien von Petrus und Moses; vorn im Mittelselb der aus Holg geschnitzte Kruzischus.

Daneben auf Sodeln zwei forinthifche Canlen, die das verfröpfte Gebalt mit

zwei vortretenden Mastenföpfen tragen.

Im zweiten Geschoß ist zwischen je zwei kleineren, forinthischen Saulen ber Erbiser mit ber Weltlugel in Holz geschnitt. Davor ber sich bie Bruft aufbeißende Besitan. Engelchen und Rankenwert. XVII. 3h.

Bwei zinnerne Altarleuchter: Pawel Bartczyk Tychlinsky (Tuchsinnen, 5 km

Litt. w. von E.) 1659. Telichi darowane dekosciola o Kartowskieko.

Relch glatt; Fuß mit Weihefrenz. Mönigsberger Arbeit vom Goldschmiede BK 86 (?); Jahresbuchsiade N. — Paterne vergoldet mit graviertem Kruzifizus. Rücksiete: das Labarum mit den drei Kreuzesnägeln. — Silb Oblatendose, oval, mit getriedenen Narzissen und Wohnblumen: I X L Ao 1674 27. July.

Canbfteinfaule als Tauffchuffelunterfat. - Meffingue Tauffchuffel, rund,

mit getriebenem, Bofaune blafenben und Balme haltenben Engel.

Kronleuchter von Meffing. Kugel mit jechs Lichten; Doppelabler als Krönung; vom 3. 1681.

Bwei fehr schadhafte Rlingelbeutel mit Schellen baran von ausgezeichnetem Ton.

Radrichten über bas Ripl Edereberg:

Sarnoch, C. u. G. 1890 304.

Gidmedien, abliges Gut und Kirchdorf, 18 km Litl. n. n. ö. von Sensburg, früher Nafomniaden.

## Borgeichichtliche und geschichtliche Altertumer im Riple Gichmedien:

Bon Budzisken, 6 km Litt f. von E., nach Rohargen geht ein Banquetwall (Laudwehr); der Ball geht von Budzisken uach Bosemb weiter. E. d. A. P. 1879/80 138 f.

E. ift gwar schon burch ben Romtur zu Balga Konrad von Kyburg zwischen 1392 und 1396 gegründer, erhielt aber eine neue Handschleit 1402 von bessen Rachsfolger Ulrich von Jungingen.

3\*

Bon ber unter Brivat-Batronat ftebenben ev. Bfarrfirde fonnte bas abgetreppte. ipisbogige Gingangsportal wohl noch aus ber Orbenszeit ftammen. Die Rirche war

bem 6. Antonius geweiht (Quanbt).

Die Rirche ift ein geputter Felbsteinbau ohne Turm, im Augern ungefahr 20 m 1., 8,5 m br., mit einem rechtwintligen und zwei biagonalen Strebepfeilern an ber S. Seite. Safriftei n. ö. angebaut; Stichbogenfenfter. 3m 2B. neben bem Gingang je eine runbbogige Blenbe. 3m D. D. ber Rirche fteht ber holgerne Glodenftuhl mit mei Gloden.

Im Innern Stichbogenbede von Brettern mit einzelnen gueruber verlegten Balten. Altar und Rangel vereint. Die and bem Achted geschnitte Rangel, mit forinthifden Gaulden an ben Eden, fteht zwifden zwei mangelhaften Apoftelgeftalten, über beren Ropfen (!) Maria und Iohannes fteben. Gerades Gebalf mit zwei portretenben Dastenfopfen. Muf bem Befims fteben vier Apoftel, barunter I. Qutas. Rleines Befchog barüber mit geradem Gebalt mit zwei portretenden Dastentopfen. In ber Mitte bas Gemalbe bes Erlojers. Huf bem Gefims zwei Engel. Als Rronung bient über einem Engelstopf ber Seilanb.

Gilberner Reld von 1631. Es war noch ein Reld bier, welcher bie Inschrift trug: Diefer Reld gehoret Santhe Anthonio ju ber Gidmedien (Quandt).

In ber Cafriftei befindet fich neben einem fleinen, aus Solg gefchnipten Arugifirus ber Tauftifch, barin eine fupferne, runde Taufichale: Jefus fpricht gu Detr. wer gewafden ift gant rein 1580. Lateinifche Maineteln.

Uber bie Sage von ber Arngerin gu Gichmebien f. beft II 165 unter Schwarzstein.

Das herrenbaus gu Gidmedien wurde 1680 für den Freiheren von Soverbed auf Befehl bes Gronen Rurfürften gebant. Es zeichnet fich burch eine bebentenbe Relleranlage - gwei übereinander - aus.

Angerbem haben folgende Buidriften barauf geftanben:

#### Borberieite:

Congregatio hypocritarum erit solitaria: Et ignis absumet tentoria corruptorum munere, Der Benchler Berfammlung wird einfam bleiben und das Teuer wird die Gutten treffen, Die Weschente nehmen. Hiob, Cap. XV.

Sinterseite:

Patienter audi, benigne responde, juste judica. Bor' gern: Antworte fanft: und beg' ein recht Gericht Co fchabet in ber Belt Dir fein Berleumbber nicht.

Titius, 91. DR. 1869 weift nach, bag biefe Inschriften feinen Bezug auf ben Berrat haben, den der Freiherr von hoverbed an dem von Raltstein begangen haben foll.

Nachrichten über bas Mint Gichmebien:

Barnod, E. u. 3. 1890 347.

Engelftein, folmifches Dorf, 8 km Litl. w. n. w. von Angerburg, am Gee Steinweifen. G. ift gegrundet als Binsborf vom oberften Darfchal Ulrich von Inngingen 1406; in ber Grundingeurfunde fallen 4 Sufen auf Die Pfarre.

Engelftein. 37

### Borgeichichtliche Altertumer im Riple Engelftein:

Bon E. 1 km Litl. f. liegt ber Grobzistoberg neben einer alten Schanze; aufgenommen burch Frih. von Boenigt, A. S. Wappe XII Rr. 16. — In ber Marichalls-heibe bei Gnja, 5 km Litl. n. w. von E. Profil des Längswalls, aufgenommen burch Frh. von Boenigt, M. S. Mappe XII Rr. 14. — Feste östlich Perlswalbe, 6 km Litl. n. E. Gliefe, J. A. S. a. S. 1863 Rr. 87.

Der Sage nach haben die ersten Bewohner von E. ihre Wohnhänjer am Resause (2 km w. von E.) gebant. Bei bem Androben bed Walbed sanden sie eine Kapelle, "36 Schuhe in die Länge und 24 in die Breite, und die Zafristei 12 Schuh in die Länge und 9 Schuh in die Breite. Und zwar mit dem Walbe ganz verwachsen, also, daß auch zwischen den Währen in der Kirchen selbsten große Bäume sollen gestanden und wilde Schweine sich darinnen ansigehalten haben. Dahero wurden sie schweine sich vorandern, haben umb der gefnudenen Kirche vorgen ihr am See Rösan aufgerichtete Jäufer und Schoppen wieder abgebrochen, und an die gesindene



Rbb. 21. Engelffein.

Kirche versetet, daß aufsgewachsene Holt ansgerodet, die Kirche gereiniget, mit Dach verschen und darin Gottes Wort zu treiben angesangen. So viel per Traditionem." Erl. Fr. II 231 f. — v. Tettan u. Temme, Die Boltssagen Ospprußens u. f. w. 1836 171.

Bon der Kirche, welche vermutlich jum Erzpriestertume Schippenbeil gehört hat, erfahren wir, daß 1484 ein Pfr der Culmer Tidzes, Sohannes Litchsticher, in ihr eingesührt wurde. S. r. B. 1. 378 Jweft. 129. Schon 1478 hat sie bestanden, da die Einwohner des Dorfes Kehlen angewiesen werden, sich zu ihr zu halten.

Die ev. Pfartfirde, töniglichen Katronats, besteht aus zwei Teilen, bem älteren pflichen von rund 11 m L. bei 9 m Br. nurd dem jüngeren westlichen von rund 16 m L. nud 11,5 m Br. Beide Teile sind ein geputter Feldsteinbau. Dem jüngeren ist ein Turm von geputten Ziegeln vorgesett, dreigeschossigen Fenstern, Zeltdach und Vettersahne: Z. L. V. H. Anno 1714. Borhalle im S. des westlichen Baus. Satristei im N. des östlichen Baus, mit Stasseiglesch zwischen siedersgeschleten Pseilerchen. Sstlicher Stasseigen Blenden, durch teine Pseiler getrennt. An ibm zwei diagonale Strebepfeiler und ein rechtwinkliger

auf der S. Seite, während die Salristei den gegenüberliegenden vertritt. Rechteckige Henster im Langhaufe, nur an dem auscheinend ällessen Teile, der Safristei, ist ein Spishbogen über dem rechteckigen Fenster gewöllt. – An der Westfriont liegen mehrere Strebepfeiler nebeneinander, murcyclundsig angelegt und offendar häteren Uleprungs, um die weichenden Mauren zu stühen. Neben dem Turm auf der S. Seite steht ein vorresormatorisches, granitnes Weichwassferden in Tonnensorm, von rundem Durchsstudie.

Das Innere ist einfach: Holzbede, im Mittelfchiff im Stichbogen, flach in ben beiben Seitenschiffen.

Altar und Kangel vereint. Die Kangel ans bem Sechsed geschnitt, mit forintissischen Sallegen an ben Ecken, in ben Felbern Dimalerei ber vier Evangelisten in Rundbogenarchitettur. Dahinter ber Aufban bes Altaranssiges, ber 1651 von ber Angerburger Gemeinbe gekanft sein soll; in ber Predelka zwei gemalte Wappen, barüber bas gemalte Abendungt. Daneben r. Maria, l. Johannes.



Abb. 22. Schange por Engelftein.

Reben ber Kanzel steigen zwei ornamentierte, forinthische Sansen auf, die das vertröpte Geball tragen. Un ihm der sechseckige Schallbedel, von einem hölgernen Kruzistzus gefrönt. Unter und auf dem Geball stehen die holzgeschnichten Statuen der Sves, Ribes, Charitas u. s. w.

Binnpulpet: Rand mit Manthus; Georg Pryyborowsky. C. B P Bolh-cammer 1674.

Meffingne, achtedige Tauffchuffel mit getriebenen Blumen: Christian Reimerus Pfahrher zu Engelstein Anno 1688 Den 4. Juli.

Gin achtediger Deffingblater mit getriebenen Blumen.

Bwei meffingne Rronlendter mit Doppelabler als Aronnng.

Gloden. 1. "in die ehr Gollis + Marien + und aller Hilgen" in gotischen Winnsteln. 2. und 3. von 1721, gegoffen von Johann Jacob Tornmann-Königsberg. Ölbild bes Birs Negibl, † 1701, 1. vom Altare.

In Gr. Guja, 4 km Litl. u. w. von E., war ein Orbenshaus. - Die Haubseifte für "Gove" war 1406 von him. Kourab von Inngingen ausgestellt.

## Radrichten über bas Ripl Engelftein:

Krieni, Preuffen II 230 ff. — Pensti, B. P. 1839 XXII. — Schmidt, Ter Augerburger Kreis 1860 34. — Brann, Allen, uneu Gilber aus Wasuren 1886 mit Jintographie d. Kirche. — Harnoch, C. u. S. 1890 203 ff.

alvaitent, meliertes Dorf (Goldbeck), 10 km Litl. n. n. w. von Goldap, an einem Flüschen gleiches Ramens. Gawaiten = Karwaiten vom lit. Karwe = Kus. Viele 1732 eingewanderte Salzburger.

## Borgefchichtliche Altertumer im Riple Gawaiten:

Fefte bei RL-Gubellen, 7 km Lftl. n. Bamaiten. Giefe, 3. M. B.

Die erste Kirche zu Gawaiten setzt Toeppen (Geographie 1858 276) noch in die Tedenszeit; "wenigstens kann man nicht bestimmt nachweisen, daß sie erst im sechszehnten Ih. in dem sie sich vorsindet, gegründet ist."

Indeffen finden fich feine Borgange, die eine fath. Rirche bier vermuten laffen.

Rach harnoch wurde hier evangelischer Gottesdienft zuerst in einem Privathause abgehalten; 1550 12. Angust wird ein Pfarrer hier erwähnt. Der erfte Kirchenbau geschah 1589 von Interburg ans, von welchem E. im 3. 1609 getrenut und zur selbständigen Pfarre gemacht wurde. Bur Zeit des Pfre Stein (1710—1755) brannte die Kirche nieder.

Die jest stehende ev. Pfarrfirche, königlichen Batronats, ist 1755 erbaut worden als Langhaus mit Chorschlus aus dem Achtect, ungefähr 27 m l., 13,5 m dr., mit keiner Borhalle im S. und angebauter Satristei im D. Der Aurau wurde 1848 abgebrochen, und die Kirche trägt seitdem eine Art von Dachreiter mit Knops und Abler. Je sünf Fenster und Borhallenthür im Stichbogen. Hanptthür rechtwinklig.

Das Innere einfach.

Bleiernes Pulpet auf vier Klanen mit Angeln ruhend; zwei Engel, Blumen und Palmen haltend, find darauf eingraviert: "Iuliana feel. H. Aried. Mullpforten Churfl. Brand. wolbestalt. Burg. Graff zu Kiauten nachgelas. Witwe hat diefes zur Ehre Gottes aufs Altar der Gawaitschen Kirchen geschenket Anno 1689." Lateinische Majusteln.

Keld, mit rundem guß und gebudeltem Knauf; unter dem Juß: Maria Elijaheth Muflyfortin geb. Mollerin: . beschenket hiermit die Ricche ju Gamaiten 1694. Königsberger Arbeit vom Goldichmiede & (?). Sahresbuchstabe H. — Patene dagu mit Beihefreuz.

Reich mit runden Fuß; Rönigeberger Arbeit; Stempel unlesbar: Das Blut Jesu Chrifti des Sohnes Goltes macht uns rein von allen Sünden. — Batene bagu.

Rranfenfeld von 1716. - Batene: P D r.

Dblatenbehälter von 1723.

Tauftijch von hols, von einer Apostelgestalt getragen. — Tauffchuffel von Deffing mit getriebenen Blumen auf bem Raube.

Drgel von 1788; foll and Jufterburg ftammen.

R. vom Altar hangt ein Bild bes Pfre Friedrich Ciborovine, \* 1633 † 1692:

D. O. M.

Memoriae sacrum,

Viri rev. clar. doct. Dom. Frid. Cibrovii, qui natalibus studiis animique dotibus clarus, Deo pietate, ecclesiae fidelitate, egenis beneficientia, omnibus dexteritate charus, fide vera munitus Gawait. Pastor, vigilant. tandem in coelestem patriam 36 to Pastoratus, 59. aetat. suae anno sublatus, reddens animam Deo, corpus sepulero, sui memoriam liberis, formam posteris.

Decus, columen, spes deliciaeque suorum

Felix aeternos cum Jove vive dies.

Rachrichten über bas Ripl Gawaiten:

Sarnod, C. u. E. 1890.

Gehjett, tölmijches Dorf, jest Marktiseden, an der Bijch (Bijset), 16 km Lit. f. f. ö. von Johannisburg.

G. erhalt feine handseste burch ben Romtur von Balga Eberhard von Wefentan 1445.

3m 3. 1846 wurden 16 Ortschaften aus den Kipln Johannisburg und Knmilsto abgezweigt und daraus ein neues Kipl begründet. Die Kirche im 3. 1866 eingeweiht.

Bum Kipl Gehsen gehört Dlottowen, 2 km Lit. j. von (9). hier vourde für furze Beit beerdigt im 3. 1831 der russische Feldmarschall Tiebitsch von Sabalkansch. Schulz, V. V. 1831 VI 160 f.

Abondollek (Thalchen), 6 km Litt. w. von G. Hier lag bis vor wenigen Sachren das bedeutendite Eijenhöttenwert in Oitprenigen. Angelet 1800. Geschäcknliche Beschreibung von der Entschung und Lage des Eisenhötenwerts. B. K. B. U. 1833 X. 190 st. 200 st. Die Gloden in Gehen sind in Wondollek gegossen.

Rachrichten fiber bas Stipl Webfen:

Sarnod, C. u. G. 1890 304 f.

Goldap, Immediatstadt seit 1567, Areisstadt seit 1818, am See und Finfse Goldap. G. joll seinen Namen vom poln. Golgb = Tanbe haben, da die Tanben sich in den Waldern in großer Menge aushielten. (?)

# Borgefdichtliche Altertumer im Riple Golbap:

Bietraschen, 8 km Litt. s. G. & M. N. 1 1803 Rr. 25; E. d. A. P. 1878/70 21 fl.— Königde, Afgem. 3g. 1884 31. Angust. Sogs ans P.— "Schwederischunge" bei Al. Wron len, 3 km Litt. s. Goldbap, 900 Im Lagerraum. E. d. A. P. 1879/80 137 fl.— Spurce einer Borburg bei Gr. Wronten, 5 km Litt. s. G. E. d. R. 1879/80 137 fl. Burgwall bei Bronten, ansgenommen von Frb. von Boenigt, A. P. Warde XI. Ar. 16. Golbap. 41

Nach Bock im "Leben Herzogs Albrecht" 334 entischlös sich der Herzog bald der Greindung von Warggradowa, um den Gerazsezief sicherer vor den Übergriffen der Litauer zu schützen, "im Insterdurgischen hinter Nomitten" ein Städtschen anzulegen. Er ließ daher am 16. Tegember 1565 an die Hanptleute von Nein, Oletho und Justechurg den Befehl ausgehen, einen Ort dazu auszufigen. Man entische sich sir Goldap, einen Alecha und Kingerdurgischen an der Greuze des Insterdurgischen und Angerdurgischen Antees. Im I. 1566 fauste Arontisch Rollet das Schlagenant des zu gründenden Städtschens.

Goldop liegt an der Grenze zwischen Litauen und Masuren, ehemals "auff bem Angerburgischen Boden, gehöret aber in das Instreburgische Amt", wie Hennenberger (kre. 1896 142) bemerkt. Es wurde 1567 von Herzog Albrecht vom Martslieden zur Stadt erhoben und erhielt seine Handlifte 1570 vom Herzog Albrecht Kriedrich.

Bon den Ereignissen in G. erwähnen wir solgendes: 1625, 1661 und 1709/1710 Best. — 1657 von den Tataren in Brand gestedt. — 1660, 1662, 1676, 1691, 1694, 1747, 1834 große Brände. In der Fenersbrunst 1694 blieb nichts als die Kirche, Bidden, Nathans und drei Haselberger ische Bestellung in Bestellung in Bestellung und brei Haselberg.

Das Bappen wurde der Stadt durch ben Serzog Albrecht Friedrich 1570 verlichen: "Schräge links geteilter Schild, worin oben in Silber wachjend ein roter, stillifierter Abler mit goldenen Kleeftengeln auf ben Flügeln und F auf der Bruft, unten das hobenzollernsche Bappen. Beide weiseu auf den brandenburgischen Sobenzollern als Berleiher des Kappens bin.

Bon dem chemals am Nathanse angebracht gewesenen Bappen wird erzählt, daß der mit der Ansertigen beseichen beanstragte Maler, weil ein wohlweise Rat von dem verlangten Preise ein Beträchtliches heruntergehondelt hätte, auf dem Schilde zuerst mit Öfsche eine San mit Ferteln und auf diesem Untergrunde die richtigen Bappensiguren mit Leimjarben gemalt habe. Durch den Regen seien diese babb abgewaschen und nun die San urbit Ferteln danernd sichten geworden. Diese Bobbeit des Molers habe den Goldbapern den Spottnamen "Fertelmacher" eingetragen." Bedherrn, N. W. 1812 248 ff. vgl. Artischier, Preuß. Börrebud, 1882 unter G. — N. P. P. N. N. III 120.

Gine Befestigung hatte B. nicht. — Das Infterburgere, Angerburgere, Muhlenund Kofaten-Thor find verschwunden. (Rojaten, 5 km f. ö. von Golbap.)

Die ev. Pfartfirche (Alte Nirche) liegt auf einem Hügel, bessein eingegangener Rirchhof seit zu schattigen Anlagen bennst wird. Bann sie gebaut, ift ungewis; 1508 war schon ein Brediger baran, was aus einem Schreiben des Herzogs vom 30. April hervorgeht. Bel. v. Berner, a. a. d. 15. Die jestige Nirche, deren Patron der Nönig ist, im Anheren etwa 28 m. l., 13 m br., mit vorgelegtem Arbsteinen gebant und dat zwei in D. angebauter Satristie. Sie ist aus geputsten Arbsteinen gebant und dat zwei diagonale Ettechepseiter an der D. Seite und einen rechnwintligen an der N. B. Ede. Irm mit zwei diagonalen Strechepseitern im B., zwei rechtwintligen nach D. zu. Borhalle im S. 1706 erbant. Rechtectige Kruster in Indornmrassumung; die Kirche hat sint Fensterachsen. Eingangststüren im Sichbogen. In dem siblichen Strechepseiter des Anrus sind einige Steinlingeln eingemanert. Im übrigen genügt wohl unsere Autotowie.

Ernenerungen und Ausbeiserungen ber Kirche 1668, 1749, 1750, 1789, 1887. Im Inneren flache Solisbede.

Der Altar mit ber Kanzel vereint ift eine Schnigarbeit vom Bilbhauer Pfeffer aus Königsberg im J. 1700. In ber Prebella bas plaftifche Abendmahl. Kanzel aus bem Achteck geichnist, mit gewundenen, forinthischen Santchen an den Ecken, in den Feldern der Ertöfer und die vier Evangelisten, plastisch. Daneben stehen an Pilastern. et al. von Aposten wert mit Trodbeln und Engelchen, welche die Dansten hatten. Darüber vertröpstes Gebätt, auf dessen Sim L. Martus und ein Apostel sieht, r. ein Apostel und Johannes. Schalldeckel mit Engeln, welche die Warterwertzenge halten, daranf der Kruzisszus. Krönung: ein sich die Brust ausbeispender Pelisan, ungeden von Wolfen. Kanzeltreppe mit den Aposteln in den Feldern zwischen Arneten. Treppenthär zwischen zwei gewundenen, forinthischen Sänlen mit einem plastischen Erecksomo. Eine weibliche Figur als Krönung.



Abb, 23. Alte Rirdje ju Goldap.

Bwei zinnerne Altarlenchter (werben in ber Superintenbentur ausbewahrt) auf je brei Füßen. Auf bem Ringe über ben Jusse steht in erhabener Schrift: Gottes Seegen machet reich onne Myhe und Rebeith gleich, 1709. Johann Klaus. Mainsteln. Lat. Wajnsteln.

Silbervergoldeter Keld mit rundem Juße und halblingelförmigem Ananse. Wappen baraus: ein Huseisen, getragen von einer Tanbe mit Ring. Königsberger Arbeit. Jahresbuchstade L. Weisterzeichen undentlich.

Meld mit rundem Fuße und Rnaufe. Königsberger Arbeit vom Golbichmieb 8%. Sabresbuchitabe T.

R. neben bem Altar ein Beichtstuhl mit zwei gewundenen forinthischen Saulchen auf Engelefopfen. Gedalt darüber. L. daneben Beichtstuhl: Brüftung zweiteilig mit Fullungen, die im Mundbogen abschließen; oben vergittert. Krönung: Iohannes Gvanaclista.

Um zweiten Pfeiler I. steht ber moberne, achtedige Tauftisch mit altem, barüber hangenbem Dedel mit Trobbeln und bem fich bie Bruft aufbeigenben Belitan.

Messingne Tanfichussels bie Bertfindigung in getriebener Arbeit in der Mitte, darum siunlose, golische Minuskeln. Anf dem Rande eingepunztes gotisches und Renaissancornament.

Drgel von Sauer-Frantsurt a/D. 1880 gebaut. (Eine alte Orgel wurde 1784 nach Janclowen in Polen verfauft und eine neue von Brawelft und Mircu, die bem verstorbenen Soforaessen verstorbenen Enderschaft fach waren, gebaut.)

Die messingnen Kronleuchter mit ber Juschrift: Ich George Kraus verehre diese Arohn in der Goldapschen Kirche 1640 und: Ich Iacob Helminch Bürger und Loosbecher habe diese Arohn zu Ehren wieder machen lassen Anno 1663, sowie ein hölzerner hieschfops mit der Ausschrift: 16. J 39. R. (Johann Reche, Bürgermeister) hangen nicht mehr in der Kirche.

Am cesten Pfeiler I. hangt eine Tasel mit ber Inschrift: Exciptietes Denchund Vanukmahl einiger Hechen Deutscher Gemeine jum Angedenken des Ariedens im Iahr 1763. Mit geichnigter Umrahmung, die noch feine Spur von Rococo ausweist. — Diese Tastel soll zum ehemaligen Tausstein gehört haben (?).

In der "Trojttammer" (Safrijtei) "ist ein Schrauf (wo sonst eine Thür zur alten Canzel war) (?) zu den Richenbügern" mit der Inschrift: Manet DoCtoribus ecclesiae Veris maxima et Vera merces In Coells (1722).

Gloden: 1. Quicquid egeritis sermone facto Omnia in nomine Domini Jesu facite gratias agentes Deo et Patri per illum. Anno Salvatoris nostri 1636. G. P. W. K. — 2. Gloria in excelsis Deo. Es [djalle diefe Glodte dem Höchflen stetz zu Ehren. | Er cihre unser Herz, daß wir sein Kob vermehren. Me seeit Jacob Hessing Regiomonii 1705. — Zie tleinste Glode hatte die Juschrift: Si Deus pro nobis, quis contra nos. 1636.

Gemālbe in der Kirthe: Georgius Henricus Gloger Past. Polon. et Diac. Germ. Goldap per 52 annos nat. d. 8. April 1686. Ordin. d. 16. Octobr. 1711. Introd. Dom. 1. Advent. Denat. d. 14. May 1763 sanguine ictus. — Gutes Ölsgemälbe des Superintenbenten Schröder, Berfasser der Beschreibung Goldaps im \$t. Arthiv und der Chronit G. in S. S. S. S.

Die Reue ev. Rirche fteht in ber Mitte bes Martes und ift anftatt ber reformierten Rirche ben 14. Oftober 1860 eingeweiht. Gotifcher Ziegelrohban.

Die reformierte Kirche ftand ebenfalls in der Mitte des Martis und war 1778 auf Betreiben des General-Lieutenaufs von Loffow erbant. Der Turm war von Solz. Bon biefer 1842 wegen Baufälligkeit geschloffenen Kirche haben sich und folgende Gegenstätibe erhalten:

Das Altarfreuz, welches eine einst der orthodozen, russischen Kirche angehörige Aruzifizusgruppe mit je zwei Figuren zu den Seiten enthält. Ans seinen Fuß sind in der Empirezeit zwei bronzene Basen geseht und es enthält auf seiner Rückeite die Inichrift: Gott gebe uns Ariede und Freude. Mdam Aried. Deutschmann Justin Arctnarius schenkte dieses zum Andenken des Resormations-Aestes den 31. October 1817. I. B. Siede.

Die Glode von der Turmuhr, die von der geschleisten Festung Memel 1783 hierher geschentt wurde. Die Glode steht jest in einem Vorraum der Renen Kirche und hat solgende Inschrift in tateinischen Majneklut. Alles was Poem hat lobe den Hertun Hallelija. E. G. v. Doenha C. B. G. M. C. O. B. Gouverneur der Pestung Mymel Lis mich giesen, goß mich Mateus Wilhelm Pettrus in Königsberg d. 19. Warte Anno 1682.

Die Kirche war "inwendig ganz weiß, und nur ein, von denen Offizieren des ichwarzen Hufaren und Bosniofen-Regiments dem verstrofenen General-Lieutenant von Lossow errichtetes Monument sieht neben der Kanzel: Bellona mit dem Schwerdte in der Kechten tritt einen Löwen, der einen Hoft in den Klauen hat, und windet um die Brust des General-Lieutenants einen Loebeertranz. Ein Genius sieht ihr gegensüber, löscht die Lampe aus, und ein Strom von Thränen, rinut ihm die Wange herab. Über dem Bildnis sieht sein Kappen und neden ihm eine Ilrue, wo man solgende Vorte erbiidt: Fried. Dan. v. Lossow General-Lieutenant geboh. 1721. gestorb. 1783." (Echröver.)

Diefes Monument war ein Olgemalbe, welches fpater in ben Besit eines herrn Kopfa von Loffow gelangte.

Die im 3. 1782 auf bem "neuen Kirchhofe" (bei bem Insterburger Thore) ausgelegte Kapelle steht nicht mehr.

Eine schöne und würdige tath. Bfarrfirche ad S. Leonem Magn. Pp. C., beren Batron ber Bischof ist, wurde 1894 eröffnet.

Die Straffen ber Stadt gruppieren sich um ben großen, im Viered angelegten Marthias. Nachbem am 16. Ottober 1834 ein gewaltiger Brand sait die gange Stadt werzehrt hatte, wurde das Nathaus, Amisgericht z. und die neue Kirche in der Mitte des Narttes wieder aufgebaut.

An einem Sanse der Töpserstraße Ar. 326 bemerkten wir eine Bolnteuthur mit Beschlag ans bem Ende des XVIII. Ih.

3 km f. Golddap liegt der Hohe der Bertg 272,14 m über N. R. Kisanett, Diss. de montibus regni Prussiae notabilioribus 1760. Branifiches Tempe 1780 7783. "Eine Kiertel Meile von der Stadt gegen Süden ült der fogenannte hohe Berg, welcher nach einer im September 1827 vom Lieutenant Herrn Giefe angesiellen Unterfuchung eine Verichaugung der heidnischen Prenisien geweien fein soll." P. K. 1832 VII 1433.

geit ift nichts mehr bavon zu erfennen. Im 3. 1887 war dieser Berg Anssichtspunkt für die Aftronomen zur Beobachtung der totalen Connenfinsternis. Schöne und weite Kusficht von dort aus.

Radrichten über bas Ripl Golbap:

N. D. Berner, Poleographia 1732 IV. — Schröder, Pelfor, D. Stadt 63. im Pr. Archiv II.
 S. danbiefte chenda 288. — Schröder, Chronit ber St. 69.
 R. B. I. B.2 VII 433. Schröder, D. große Seuersbrunß im G. 164/10. 1834.
 P. B. T. B. S. VIII 510.
 F. B. 1835 XIII 510.

Gongfen, meliertes Dorf (Golbbed) am Gonster See, 11 km Litl. f. f. w. von Olegto; vom poln. ges = Gans.

G. war bis jum 3. 1749 Tochterfirche vom benachbarten Stradaunen. Seine erste Kirche war aus Holz mit Stroßbach, unmittelbar mit der Pfarrwohnung verbunden. Sie vurde 1741 erbant und stand bis 1831, wo die jetige ev Pfarrfirche, föniglichen Patronats, ohne Turm erbant wurde. Sie scheint von Schinkel oder doch in seinem Sinne erbant zu sein.

Ein meffingner Kronleuchter foll aus ber abgebrochenen Altstädtischen Kirche in Königsberg fammen.

Rachrichten über bas Ripl Gonsten:

Sarnod, C. u. G. 1890 330.

Grabnid, meliertes Dorf (Golbbed), 10 km Lftl. n.w. von Lyd; Grabniden.

## Borgefchichtliche Altertumer im Riple Grabnid:

Grabnid, B. M. S. I 1893 Rr. 23.

Grabnid erhielt feine Sanbfefte 1482.

Die Pfartliche, töniglichen Patronats, wurde 1565—1566 gebant und wurde auch bei dem Einfalle der Tataren 1666 verschort. Im S. 1865 wurde sie einigebant. Turm im Erdgeschop massin, daren bei Dundach mit vier Giebeln und einem tleinen, übereckgeschellten Dachreiter; 2 Gloden von 1661 und 1686. Im Innern ist das Dach des Wittelschisses sichten. Alles neu, außer einem schönen, messingen Kronleuchter mit Doppeladler: Mattias Kruszewsky, Anno 1697. Wessingen Taufschale mit Josia und Kaleb, welche die Weintrande tragen, in getriebener Arbeit; auf dem Rande getriebene Weinranten. Zinnkanne mit Deckel in fonischer Kronn mit aravierter Dame mit Boael; darum Woien: Worthea Reimerin.

Rachrichten über bas Ripl Grabnid:

Sarnod, C. u. G. 1890 316 f.

Grabowen, meliertes Dorf, 10 km Litl. f. f. w. von Golbap.

### Borgeichichtliche Altertumer im Riple Grabowen:

Marczinowen, 2 km Litl. n. ö. von Gr. "Schwedenschauge". Königsberger Augen, Ig. 1895 1. Zamaer. Sage von einer Kirche, die auf dem Schanzenberge gestanden haben solt. — Rotebude, 11 km Litl. s. s. von Gr. L. W. W. K. I 1893 Rr. 285. — E. d. K. 1883/84 20 ss. mit Stige.

Die ev. Bfarrfirche, beren Patron ber Ronig ift, wurde vor 1589 errichtet, ba in biefem Jahr eine Rechnung auf einen früheren Bestand ber Kirche hinweift.

Die jetige Nirche, aus dem Achted schliebend, ift ungefähr 26,5 m l., 12 m br, mit angebauter Satriftei im D. und Arrun im W. von ungefähr 7 m Seitenstäche mit abgetrepptem Sattelbach, worauf zwei Wetterschuen mit der Jahreszahl 1695. Je drei Runbbogenblenden und runbbogige Thur im Turm. Auf der Uhr steht in Blechhuftlaben: Jum Andenkien an seinen Geburtsort Grabowen gestiffet den 25. Perenub. 1823 von dem Iustig. C. Rath R. C. von Giggidi . . . . Turm und Kirche in geputstem Blodverbande.

Im Langhans fünf ftichbogige Fensterachsen, benen sich im Chor an ben beiden Schrägleiten je ein Kenster auschließt. Hölzernes, modernes Magwert.

3m Innern flache Solzbede.

Die Mirde murbe 1732 burthgreisend erneuert; auß dieser Zeit stammen Altar und Raußel, welche lettere sich auf dem Mitar außbaut, in zwei Voluten ausaugend. Mus ihrer Vordersielt trägt sie zwei Inschriften: D. O. M. S. Pietate et munisieentia Friederiei Guilielmi Regis Borussiae Electoris Brandenburgiei etc. Patris Patriae Aedes Hace Vetustate collapsa Ex Aerario Publico a sundamentis restituta cultuique divino dicata MDCCXXXII. — Die andre handelt von des Könias Ministeru.

Bwei ginnerne Altarleuchter: Siman Bilda 1755. Barbara Bildin Bilda 1755.

Ein breigemiger, meffingner Leuchter.

Meffingne Tauffchuffel: in der Mitte der getriebene englische Gruß. Gotische Minuskeln darum, die wiederum von noch fleineren gotischen Minuskeln eingerahut werden. Nand mit gewinnten Rofetten: XVII. 38.

Die Orgel stammt ungefähr aus derselben Zeit wie die Rangel und hat einen

Abler als Aronung.

68rabitein vor bem Altare: Adamus Rostcovius, pastor ecclesiae hujus fidelissimus obiit peste mense August. anno 1625, 62 actatis, 36 ministerii. Um ben Manb: Beati morientes. Apocal. 14, 13.

In der Satristei besinden sich noch der Ölgemälde in Achteckorm: die Aubetung der Hirten, die dere Weisen aus dem Worgenland und die Taufe Christi, wahricheinlich Überdleichel des alten Altares.

Der "Pjarrberg", an bessen nörblichem Abhang die Kirche liegt, steigt bis 245 m niber N. N. an.

Radrichten über bas Ripl Grabowen:

Sarnod, C. u. G. 1890 278.

Gurnen, abeliges Gut und Rirchborf, 11 km Litl. f. ö. von Goldap, an ber Jarke.

Die ev. Pfartfirche, unter Privatpatronat, ist vom "Obristorimeister Heinrich von Halle, als damaligem Erbbesitzer der Gurnenschen Güter" 1612—1617 gedant. Im 3. 1825 wurde der Kirchturm schaddigst mid mußte abgebrochen werden. Auch die Gewöste der Kirchter einen Ris und die Kirche wurde geschlossen; die Gesahr war aber nicht so groß und 1837—1840 bante man die Kirche wieder ans. Die Kirche sit ein gepuster Feddictindau, ohne ihre Vorsalle 21 m. 1. und nebst Safriste innd Seitenhalle 23,85 m br. Ihr Ditgiebel zeichnet sich durch siebereckgestellte Pfeilerchen aus, welche die Spissogendoppelblenden einrahmen. Spissogig Thüren und Fenster.

Im Innern hat bas Langhaus brei Soche Rehgewölbe, Abb. 24, bie in halber Sobe auf je zwei Kousolen auffegen.

Mitar, Kanzel und Orgel sind in Schinfelicher Gotif von 1839-1843 entstanden. Zwei ginnerne Altarleuchter, beibe G. v. C. 1795 . C . E. v. G. S. — F. A. v. V. Q. S.

Rachrichten über bas Ripl Burnen:

Darnoch, C. u. S. 1890 278 f.



Abb, 24. Gewolbe ber Rirche ju Gurnen.

ohannisburg, Immediatitadt seit 1645, Areisstadt seit 1818, an der Pissen ober Pissen, die sich durch den Narew in die Weichsel ergießt. Poln. Handbord oder Phisch.

# Borgefdichtliche Altertumer im Riple Johannisburg:

Barenwinkel, 13 km Litl. n. w. von 3. Urnen. Bolt, Beitt. 3. A. P. III 328. — Jeglinnen, 4 km Litl. n. von 3. P. M. A. I 1803 Ar. 70; 83. — Jegodnen, 2 km Litl.

"Johannisburg liegt am Ende des ftartgewundenen Warjchauses, gerade da, wo der Richfelfuß denselben verlassen hat; der Zwischeuraum zwischen Stadt und See wird von sumpfigen Wiesendach eingenommen." Dabn, D. Städte d. norddeutigen Tiefebene. Forfdungen 1 131.

Das Sans Johannisburg ift 1345 von Sm. Seinrich Dufmer angelegt worden; von seiner Grundung erfahren wir ans ben erhaltenen Berfen Wigands von Marburg:

> In der zit daz irlande brader Heinrich Quiemer, der de nach hömerifter, sout Johans burg daz haß tet er dawen zu genaz, af daz vliz de Visse. Di rede sint gewisse. E. r. K. IV 3.

Hennenberger (Ercl. 1505 162) sagt: "Sol gebawet sein 1268. Ist aber zum ersten nur eine beseite Japhpuben gewesen." Letzteres ist möglich; das Gründungssahr dalsch, denn Ende des AIII. Ih. war noch sein deutschere Tedenstitter so weit vorgedrungen. — Das Haus wurde von Balga ans gegründet. Im J. 1361 von Kinflutte eingenommen und verbrannt: incineravit usque ad profundum. S. r. 8. II 520.

Diefe Nieberbrennung geichah, nachdem ber Pfleger Ioh. Kollyn und fein Kollege fich in ben Dangiger, ben feiten Turm, ber als Latrine biente, jurudgezogen hatten

und gefangen genommen waren.

Im I. 1366 tam Kinstutte wieder vor die Johannisburg, und der Psteger Johannes Collin) rettet sich wieder auf einen Dauziger (ad cloacam cum suis). Die Zeinde stillen Böte mit Pech und Hölzen, züwhen sie an und sichren sie meter den Dauziger; durch bein Wind erhebt sich die Flamme in die Hölze. Der Psteger rettet sich mit seinem Gesolge aus dem Schloß, nud die Feinde verbreumen ed. S. r. R. 11 554 f.

Binnen zehn Jahren muß die Burg wieder gebant sein, denn der Hm. Winrich von Kniprode nimmt von ihr ans im I, 1378 oder 1379 Lebensmittel mit auf die Reise.

In wehrhaften Stand gefest 1431 auf Anordnung bes Komturs zu Balga. Boigt, G. Br. VII 579.

3m 3. 1455 wurde fie von den Masuren ausgebrannt. (v. Berner, a. a. D. 11.)

Sergog Alltrecht befeitigte die Burg noch flärfer mit Ball und Graben (hennenberger, Erc. 162), mn fie vor ben Polen gu fconien, die fie 1519 überfallen und auf furge Beit befest hatten. S. r. B. 17 447.

Im 3. 1655 (und 1698) wurden dieje Festungswerfe wieder in bessere Stand verseit, jo daß die 1656 und 1657 einfallenden Tatarenschwarme ihnen nichts anhaben fonnten.

1740 murbe bas Schlog nochmals repariert. (v. Berner 12.)

1787 geht bas Schloß in Privathande über.

Wir wollen gu bem Grundrift nach Giefe, Abb. 25, junachft feine Bemerkungen feben: "B. Die Johannieburg, wovon fich die bezeichneten Gebaude und Mauern erhalten baben.

<sup>1)</sup> Rollm und Collin, beibe Cdreibweifen fommen in ben G. r. B. vor.

Bar anfangs nur ein festes Jagbhaus, unter Markgraf Albrecht aber zum festen Schloft mit einem Wall baran (unmittelbar an bie außere Mauer gelehnt).

Bon bem Brudentopf ift nichts mehr zu erfennen und ber Graben an ber westlichen Geite giemlich verschüttet.

Bon ber fpateren Befestigung ber Stadt hat fich auch nichts mehr erhalten, als ber naffe Graben fublich."

Und von feinen Bleiftiftbemerfungen auf ben Rrofis:



Abb. 25. Lageplan des Baufes Johannisburg nach Giefe.

Jest ist von der Burg nichts mehr zu sehen als die im Gieselchen Grundrisse bezeichneten noch stehenden Sauser mit einigen halb verschütteten Kellern, die auf Ellers holzrosten mit liesernen Grundpfählen ruhen.

Die Ortschaft neben ber Burg war ansangs eine Lischte, b. h. ein Ort neben einer Burg, in bem sich mehrere Krüge befanden. Er von 1367 von Fischern und Beutinern Beinenglächtern) bewohnt und erhielt in biesem Jahre seine Sanbseite durch ben Komtur von Balga Ulrich Fride. Beigt, C. d. B. IV Rt. 7.

3ur Zeit Herzog Albrechts war er ein Fleden; berfelbe nennt ihre Einwohner im 3. 1553 schon "Bürger" und um 1595 sagt Hennenberger, nachbem er die Burg beschrieben: "Ift nun auch ein Stedtlein darbei angelegt." Um Stadtrecht hatten die Johannisdurger den Markgrafen George Friedrich 1595 gebeten, und Kurfürst Johann Sigismund versprach es ihnen. Aber erst der Große Kurfürst machte den Flecken am 8. Rovember 1645 zur Stadt.

Die Einwohner waren ichon 1450 Bolen. Auf ber Dutbigungsfahrt des Dms Ludwig von Erlichshaufen heißt est: "Die Polantichen fregen unde Johanshurg geeissen aus der der hot bleyne hotdigiten czu Peczsichendorif am abende Assumptionis Marie." S. r. B. IV 85.

Befamtanficht von 3. Sartfnod, M. u. R. Br. 1684 424.

Wappen ber Stabt von 1645: Gin geteilter Schild, beffen oberer Plag von Silber und Schwarz gelpalten, ber untere rot ift. In ber Mitte auf ber Schildes-teilung liegt eine Schale mit bem Saupte Johannis des Täufers.

Das Gerichtssiegel zeigt den Gvangelisten Johannes, welcher in der Linken ein Buch, in der Rechten einen Velch hält, aus dem sich sich ein Schlange emporringelt. Im Sinterarunde erblickt unan eine Kirche. Becherrn, A. W. 1892 248 ff.

Die Stadt wurde 1628 und 1655 befestigt, und 1682 murbe die Befestigung noch veritartt.

Bon der Palifsaden beseiftigung der Stadt, die im J. 1684 durch den General Balbed ansgesiüftt wurde, ift nichts nehr erhalten. Giese dagegen zeichnet eine Wall-befestigung mit Bastionen, welche von ums ihrer Ursprungszeit nach nicht nachzewiesen werden tann. Icht geht die Eisenbahn von Lud nach Allenstein gerade über das Terrain. Vielleicht ift sie der Beseistigun von 1697/98 zuzuschein. Lal. Beiß. Lud., n. M. 70. 1740 burde die Besteilaun and wiederkreafelie

Feuersbrünfte 1679, 1667, 1602, 1631, 1656 und 1708 brach die Peft in I. aus. v. Verner erzählt über ihr lettes Anttreten — sie verbreitete sich von I. aus über ganz Ditprenßen —: "Die Pest wurde nach Johannisburg durch einen Dauziger Kaufmann gebracht, welcher auf seiner Durchreise ben dem Richter Walertio logirete, und des Worgens todt im Bette gesunden war, so baste diese ruchtbar wurde unste der Richter mit seiner Familie sich aus der Stadt begeben, und das Haus wurde gesperret. Ein wahnsinniger Wenich aber Kloneck genannt hatte Wittel gesunden herein zu sommen und etwas von des dersieden und sich zu brügen, wodurch denn de Pest in der Stadt begeben, und die keit in des fan int seiner Familie sich begeben, und bielte sich die seinigen Gesund blieb, woch gan den die Best in der Stadt begeben, und bielte sich deselbst in einem kleiner Hausen auf, woden ein den Wald begeben, und bielte sich dieselbst in einem kleinen Kanschalb er nachhero zum Audenen einen filbernen Kelch zur Kirche sichen Geschalb er nachhero zum Audenen einen filbernen Kelch zur Kirche sichen der, worauf er nebst seiner Fran und Sohn abgebildet war mit nachsselvenden Weisen.

Vt quondam magno stimulatus amore Creator Seruanti terios summo in igne viros, Sie mihi nil nocuit contagio, nilque inaritae, Nil nato nocuit pestis acerba meo. Quare submissas simili de corde, Jehouah Nostra tibi grates promere triga cupit. Serues nos porro diuturna in tempora Jesu A nostroque fages limine, praua. rogo,<sup>56</sup>

Der Relch ift nicht mehr vorhanden.

 Das hierauf gemachte Chronoliichen lautete: eX CoeLo tetlett DeVs horrea fVLMIne saeVo. Bann die Kirche in der Ordenszeit gebaut, ist ungewiß. Sicher stand sie schon 1449, denn ein Kaplan von I. Merten, kommt als Zenge in der Berichreibung zu Mischten (Mysken, 4 km s. ö. von Orthgallen) 1449 vor. v. Berner, a. a. D. 30. Sie gehörte zur Sedes Rössel und vor ansangs des XVI. 3h, noch nicht dotiert. S. r. V. 1406,

Tieje Kirche braunte am 21. November 1694 ab und wurde jogleich wieder aufgesihrt, so daß sie 1696 jertig war. Aus den drei zerschwolzenen Gloden wurde 1695 die größte gegosjen. "1713 ward der Boden und die Chöre gemacht und 1737 ward mit Erbanung des Glodenturms augefangen, welcher 1739 zu €tande sam und seine Ultr 1748 erhielt."

Die jesige e. Ffarrfirche, beren Patron der König, ist 1843 aus Fachwert erbaut, nachdem die alte, baufällige schon am 28. Oktober 1838 geschlossen wurde und man in einer später in Turoscheftn zur Berweindung gefommenen Nortstriche Gwitzesdienst hielt. Der Turm noch von der früheren Kirche. Diese Kirche ist ungefähr 36 m l., 15 m br.; Vorhalle in der Witte der Seite; ihr gegeniber die Safrisse. Wassilves Turm von 7,5 m Seite, drei Stockwerten, oben mit spishongsen Fenstern, Zeltbach von Jint, mit hölgerner, achtechiger Laterne, worans eine welfche Hande von Jint ist.

3m Inneren hat die Rirche eine flache, mit Raffetten bemalte Solzbede. Recht-

edige Fenfter; barunter fleinere ebenfolche.

Altar aus der alten Kirche. In der Predella das aus Holz geichniste Abendmahl.— Zwischen je zwei gewundenen, mit Weinland verzierten forinthischen Säulen, zwischen denen L. Iohannes, r. Matthäns steht, ist das Hamptbild, ein aus Holz geschnister Kruzischus. Über den Säulen vertröpstes Gebält, in der Witte ein Engelchen. Anf dem Gebält sieht 1. Martus, r. Lutas. In der Witte Stoit der Grablegung Christi. Krönung: der triumphierende Erföser.

Sechst ginnerne Altarleuchter auf je brei Kugeln ruhend. Darunter zwei: Matis Wiewiora 1795.

Ranzel aus bem Achted geschnist; an ben Eden Fruchtschnüre, in ben Felbern Apostelgestalten. Kanzelträger: Moses und Johannes Baptista. Schallbedel mit Bolnten auf saulenartigen Unterban, gefrönt von einem Posanue blasenben Engel. — Kanzeltreppenthur von 1701, eingerahmt durch Fruchtschnüre; die Füllungen aus Rankenvert gebilbet. Krönnug: Panlus mit bem Schwert.

Taufengel mit einfachem, runbem Deffingbeden.

Das Rathaus ift bie von York augelegte Militärwache, auf welcher 1818 ein hölzerner Turm erbant wurde.

Port sommandierte als Major vom Ottober 1797 bis Ende 1749 die Garnison in 3. und erbante sich in der Warichauer Straffe mit Friedrich Wilhelms III. Silfe ein Hans. Best Amtsgericht.

Ramhafte Johannisburger: Georg Christoph Pisansti, \* 13. Angust 1725 30 3., † 11. Oktober 1790, Theologe und Literaturhistoriter.

Innungefiegelftempel bes Ruchen-, Lous-, Bed- und Badergewerfe von 1662.

R. n. w. 13 km Lift, von I. im Spirdingice liegt die Insel Tenfelswerder, auf der Friedrich der Große das Fort Lyck erdante; doch sein Nachsolger ließ es abtragen. Best kann nan an der N. Seite der Insel noch den etwa 4 m hohen Wall erkennen; ihm gegeniber waren zwei Batterien angelegt. Dazwischen die Spissonstalt, das

40

Pulvermagazin u. j. w. v. Tettau mid Temme, Der Teufelswerder (Die Boltsingen Lipremifens 1836) 172 j. — Gennenberger, Der See Stisme und Stüffer Namen u. J. w. 1505 21. Unf dem Teufelswerder sanden fich viele Uren. Toeppen, M. 47.

## Rachrichten über bas Ripl Johannisburg:

Collectane 3. einer Beschreibung d. St. Johannisburg von Pisansti 1748. Zwei Wiste, eins in d. Sandibibitiold. 3. Königsberg, eins in der Königl. Beulichen Geschlich. 3. Königsberg. — L. M. v. Beccnec, Poleographia 1753 VI. — Toeppen, G. W. 1870. — Bujad, Aus J. alten Zeiten. S. d. N. B. 1887/88 184 fj. — N. W. 1889 352 f. — Darnoch, C. u. S. 1890 305 f.

Jucha, Reu-, tolmifch Dorf am Gablidfluffe, 16 km Litl. u. w. von Lyd.

## Borgefcichtliche Altertumer im Riple Ren=3ucha:

Dobrowolla, 9 km n. von R. 3. Psahsbau im Szontagsec; P. W. R. 1803 R. 3506. — Gorlowsen, 6 km n. n. ö. von R. 3. P. W. R. 1803 R. 62. — Bei Judja, ber Kirche gegenüber, jenjeits des Baches, liegt der jogenannte Opserstein, ein Granitblod von ungesähr 3 m L. bei 2 m Br., anscheinend an der Westjeite behanen, an der Pordseite ein daneben liegendes, abgesprengtes Schaf. Die Tradition jagt, doh hier hier von der Treisen Vonkleiten dangebracht seien, wovon der Ortstienen Namen erhalten habe; judja poln. — Blut. Merkmale, welche auf eine solche ehemalige Bestimmung schließen sasjen, trägt er nicht. Bescheren, N. W. XXX 301. — Judja, P. M. 2003 P. 31. Sasjen P. 31. Sasjen

Die Pfarrfirche in Incha wurde zu tatholischer Zeit angelegt. Die Bewohner Judas hielten sich ansangs zu der Kirche in Lyd. Der Komtur zu Brandenburg Bernhard von Balkhosen beautragte die Errichtung einer neuen Pfarrei zu Inch, die der Bischof von Ernsland Rifelaus von Tüngen genehmigte. Detation der Kirche E. r. 18. II 1880 14 s. vom Ordensspittler und Komtur zu Brandenburg Iohann von Tiesen 1487. Die Kirche gehörte zur Sedes Rössel. E. r. 18. I 1407. I. war Wallsoftstort.

Die jetzige Pfarettiche, fönigl. Katronats, muß in ben neumziger Jahren bes fechhägehnten Jahrhunderts erbant fein. Sie ist von Feldsteinen gebont und äußerlich geputzt; der Turun, mit Jint gedeckt, von Jiegessteinen, geputz, mit je vier hijtsbogigen Blenden in den beiden oberen Geschoffen. Thür im Rundbogen. Im Innern haben die Wande einen röllichen Anstrick; die Fenster im Rundbogen geschloffen; Decke flach, geweißt.

Mitar von 1591 mit zwei Flügeln. In der Predella Ölbilder vom Abendmahl; i. die Verfündigung Mariä, r. Chriftus in Gethjemane. Happtible in der Mitte der Kruzifigus mit Maria und Johannes, plastisch. Zameben stehen die seine vier Evangelisten in Mundbogen mit Pilastern, je zwei übereinander. In den geöfineten Flügeln in Basserbarden i. die Geburt Christi, r. die Ansertiehung. Ans den geöfineten Flügeln in Basserbarden i. die Geburt Christi, r. die Ansertiehung. Ans den geöfineten vier weitlische Gestatten: Glunde, Lieben b. i. w. nicht über gemalt. Zamüber gerades Gestink mit lateinischer Inschulen in Schnitzerie in Mundbogen der Unserstanden in Schnitzerie in Mundbogen der Unserstanden in Schnitzerie in Mundbogen ein stader Miech, den eine Gestalt kröut.

Bwei messinge Alfarleuchter, gotisch. — Zwei desgleichen von Zinn, beibe mit Bappen: ein Frich von einem Pfeile durchbohrt, barüber I. P. Iohan Pennemarik Sechribel 1659.

Zinnfelche: 1. Bacharias Musculus 1657. 2. Von 1693 mit polnischer Inschrift. 3. I. B. B. 1709.

Mangel aus bem Achted mit Saulchen an ben Eden. In ben Jelbern je zwei Pilaster mit Rundbogen. Schallbedel und geschnigte Kanzeltreppenthur mit Auffap: zwei Basen an ben Seiten, ein Engel in ber Mitte. Das Gauze in unschönem Barochtil.

Orgel etwa von 1730, mit einem fronenben Abler.

In ber Safristei ein eingemauertes, holgernes Bappen: S. M. mit brei fecheedigen Sternen: barunter 91.

Rachrichten über bas Ripl Ren-Bucha:

Sarnod, C. u. G. 1890 317 f.

allinolven, Fleden und tonigl. Bauerndorf, 22 km Litl. o. n. ö. von Lyd.
Bergeichichtliche Altertumer im Rivie Rallinowen:

Bei "Troffen" giebt Giefe eine Burg an, wahrscheinlich die auf der Generalstabssarte mit "Schwedenschanze" bezeichnete Höhe 6. von Dorfchen, 6 km Litt. n. von K.— Saborowen, 5 km Litt. w. von K. B. W. K. 1862 Rr. 23. — Gräder bei Wierzbowen, 7 km Litt. n. von K. "Schwedenschanze" ausgenommen durch Frhrn von Boenigk, R. B. Mappe XI Nr. 23.

Eine Pfarrfirche zu K. war schon zu katholischer Zeit. Watthias, Pfarrer zu K., hatte 1499 einen Rechtsstreit mit dem Pfarrer in Iucha. 1656 wurde die Kirche durch die Tataren verbrannt.

Renban ber Pfartfirche (töniglichen Patronats) 1666. Die Kirche, mit Abschlift aus dem Achted, ist von Holz in Geckschaft mit beiderseitiger Verschalung gebant. Der Turm im Erdgeschof massie, 1725 hergestellt; darüber Holz. Wettersahne von 1725. Langdans und Turmbach von Schindeln.

Im Innern flache Solgbede mit ichlechten Gemalben ber Beichichte Chrifti; auch bie Banbe tragen gleiche Gemalbe, barunter bas jungfte Gericht.

Gin Balten quer burch bas Laughaus tragt einen bolgernen Arngifigus.

Befchniste Satrifteithur mit einer wappenähnlichen Umrahmung, in der AK iber der Thur ist geschmist: Pamielka (jum Andenken) Marzimaradzia, wohl des Bersetigers der Thur.

Mtax. In der Predella das Abendunahl, plastisch. Darüber der geschniste Kruzifigus zwischen zwei gewundenen, forinthischen Salten, neben denen I. Petrus, r. Paulus als Holziguren stehen. Verkröpties Gebäll. Im Obergeschoß der Pelikan, darüber als Krönung der h. Wichael mit dem Drachen.

Mitargerate. Zinnfeldy: Polichael Roftoch Diac. Callinov. 1685. — Silberner, innen vergoldeter Reldy: Paul Flatan Landschöpp Golf zu ehren geschenkt Ro 1704. — Zwei zinnerne Altarlenchter auf je drei Rianen, mit dem Labarum, von 1711.

Rangel aus bem Achted mit gewundenen, mit Beintaub verzierten, forinthischen Salden an ben Eden. In ben Felbern find ber Erloger und bie Evangeliften

gefchnigt. Träger der Kanzel Mofes. Schallbedel mit dem Erlöfer als Arönung. Kanzeltreppenthür von 1677, mit hübscher Schnigerei, zwischen zwei glatten, forinthischen Säulen.

Mejjingnes, ichlichtes Taufbeden: P. F. - B. F. 1709.

Gin Sirichtopf, Sechssehnenber, als Kronleuchter. Auf ihm und am Altare viel farbige Andree, die nach maqurichem Glauben Krantheiten abwehren follen. Auei Gloden von 1662 und 1672.

Rachrichten über bas Ripl Rallinowen:

Фатпоф, С. и. С. 1890 318 ff. — В. В. Я. 1848 V 185 ff. Gebichte bes Pfre in A. Begergeleft.

Arnglanken, meliertes Dorf (Goldbect), jest Martifleden, 17 km Litl. j. ö. von Angerburg, am 1851 vollendeten Perdindungstanal zwijchen dem entwäfferten Arng-linners und dem Goldopins-Sec; 1479 Eruden S. r. V. 1363; dann Arndelaniden S. r. V. 1389.

Muf Borichian des Martin von Letezen wurde in Ernden 1479 herr Jacobus Engelbrecht, ein ermfandischer Priester, eingesührt. S. r. B. I 363. Es muß also schwer feine Kirche dageweien sein.

Die jegige ev. Pfarrfirche, toniglichen Patronats, ist vor 1575 erbaut worden (Schmidt, Kr. N. 1860 65).

Sie ist ein geputter Felbsteinbau, ungefähr 29 m l., 14 m br., mit vorgelegtem Turm von 7,5 m Seite und an der O. Seite angebauter Safrissei. Borhalle in der Mitte der S. Seite. Füns Jensterachsen in Stichbogen. Spithogenthür im Turm; Stichbogenthür in der Borhalle. Turm dreigeschofsig, mit zwei Bettersahnen: Drachenfape mit der Jahl 1648. 406. 26.

Im Innern hat bas Mittelichiff eine Bretterbede im Stichhogen; Die beiben Seitenschiffe find flach gebedt.

Altar mit Kanzel vereint, vom Jahr 1753. Die aus dem Achted geschnitzte Kanzel (mit Säulchen an den Eden, die Felder mit den Evangelisten bemalt) steht zwischen je zwei Säulen ohne cigentliches Aupitäl, auf welchen das Gedällen die des Schallbedel darüber ruht. Bier vortretende Massen am vehält. Das zweite Geschoß mit je zwei ebensolchen Säulen Kantenwert. Im 3. 1875 nen gestrichen, wie in diesem Jahre eine Hauptwiederheritellung der Kirche war.

Orgel mit Rococoornament. Aronung: ein Abler.

Rechts vom Altar geichnittes Geftühl.

Bwei Sahnen ans ben Freiheitsfriegen.

Bei dem Aufbruch des Fiegelbodens zur Linken des Altares stießt man 1875 auf neun Sarge der Komilie von Gausen (Gansenstein, 3 km Lift. 5. den A.). Der Decktein trägt die Zuschrift in laten. Naginsteln: Hier liegen begraden Fran Anna Maria von Gausen eine gebohrne von Procken nehl ihrem Sohne Gottfried Wilhelm von Gausen, welcher der Familie hier in Preußen der Leste gewosen, im debetreits anno 1710 in dem Ponath Septembris an der Contagion gestorten. Exendit Christian Nowak ludimodomtor ecclesiae Krugtankensis.

Rachrichten über bas Mipl Mruglanfen:

Schmidt, Der Angerburger Arels 1860 65. — Braun, Alte und nene Bilber ans Majuren 1886 mit Zintographie bes Kirchenaußeren. — Harnoch, C. n. S. 1890 265.

Rumileto, meliertes Dorf (Goldbert), 15 km Lift, f. ö. von Johannisburg. Comelete 1502; Komuleto Anfang des XVI. Ih.; Komileto 1595.

Eine fath. Kirche wird hier 1502 erwähnt, wo der Bischof Lufas Bahelrode eine Geschungsklage eines Johannes Scholin schandelte. K. gesörte der Sches Rössel an. Diese Kirche blieb 1656 bei dem Einfall der Tataren unter Gonsiewski siehen, brannte aber 1720 ab.

Nach einem erneuten Brande 1849, wo fie bis auf die Ringmanern niederbrannte, wurde die ev. Pfarrfirche, foniglichen Patronats, bis 1852 ohne den Turm errichtet.



Abb. 26. Rirde in Kruglanhen,

Letterer ift 1874 neu erbant und hat ein bem Nirchbach ber Nichtung nach entsprechendes Sattelbach und spihen Dachreiter barauf. Der ältere Glodenturm stammte von 1654 (Quandt).

Die Kirche ift ein geputter Felbsteinban, ungefähr 31 m L, 15 m br., mit Vorballe in ber Mitte ber S. Seite und dieser Vorhalle gegenüberliegender Safriste. Rundbogen: Thiren und Kenster.

Im Innern ein freiliegendes Bangewerf als Dede.

Altaraussah: Der holzgeschniste Aruzifizus, in einem Halbtreis abichließend, hängt zwischen je zwei forinthischen Säusen; das darüber besindliche Gesims mit Traillen. Über den vier Säusen holzgeschniste Applielgestalten. Darüber als Arönnug das Ange Gottes in der Glorie. Die Teile des Altars stammen meist vom Altare der frühreren Kirche, der von 1640 war (Dunntt).

Bwei ginnerne Altarleuchter: BV, IFH DB 1789.

Silberner, innen vergoldeter Reld; Simon Hoffmann Paft. Eccl. Iohanuisb. 1608. Bibite, hoc est sanguis meus. — Dazu filberne Partene: Edite, hoc est corpus meum. — Silberne Oblatendofe: Golffried Reinke königl. Preufi. Ober Laud Hoffpp und Roelicher Gericht Schreiber in Iohanuisburg. obiit 1747.

Rene Rangel mit bem alten Dofes als Trager.

Alte Rangel r. vom Altar mit mangelhaft gefchnitten Figuren.

Mangelhaft gefchnister Taufengel mit inschriftlofer, meffingner Taufschale. — Eine ginnerne Tauffanne: Haliss 1707.

In der u.v. Ede der Kirche steht ein Ölbild auf dem Jußboden, das den Pit Trentovius mit zwei Söhnen und desjen Frau mit drei Zöchtern in Zobedoorbereitung betend darstellt. Darüber ein Kruzsfigus. Der Pit Trentovius starb 1710 samt seiner Frau und seinen Kindern an der Pest. Die Zuschrift lautet: Christus ist unten Teden und Stevden ist mein Gewiun. Philipp 121. Paulus Trentovius Ecclesiae Patriae per 4 annos pastor meritissimus natus selicis sideris anno 1667 ipso sesto conversionis Paulo. Extinctus praemature. Hen! pestisera in morte cum conjuge . . . . nata Heidenreichiana et liberis charissimis anno 1710 mense August.

Daneben liegen an ber Erbe viele nicht fcon gefchnitte Weftalten vom alten Altare.

Rachrichten über bas Ripl Rumilsto:

Sarnod, C. u. G. 1890 306 f.

Rutten, meliertes Dorf (Goldbeck) am Gee Kutt, 13 km Lftl. o. f. ö. von Angerburg.

# Borgefchichtliche Altertumer im Riple Rutten:

Burgwall bei Grodzyscho, 6 km Litt. n. ö. von A. S. 18. 18. 1870/80 1306 1.—
Pulgenommen durch Frb. von Boenigt, N. B. Maper XI Nr. 13. — Giefe, 3. N. B.—
Drigateti, a. a. D. 75 ff. — Pijaneti, do monibus 1769 15. — Toeppen, NR. 30 ff. —
Przerwanten, D km Litt. f. w. von K. Trigateti a. a. D. — Przhytutlen, 2 km
Litt. w. f. w. von K. Gröber Braun, a. a. D. — Rt. - Strengeln am Rumintflüßchen,
4 km Litt. w. von K. Unen Pravn. a. a. D.

Das Dorf R. erhielt seine Handseste am 10. Juli 1553 und gehörte in firchlicher

Sinficht gu Angerburg.

Die jessige en. Plartfriche, föniglichen Patronats, ist 1576 erbaut, doch muß sie ansangs vorigen Sahrhunderts umgedant sein, denn sie hat jest Krenzverband mit großen Augen: 1886/87 durchgreisend ernemert.

Die Kirche ist rund 23 m L. 13,5 m br., hat einen etwas in bieselbe einspringenden Turm von 7,5 m Seite, Borhalle und Safristei in R. Der Turm breigeschoffig, im Erdgeschoß mit spielbogigen, profiliertem Eingang md zwei spielbogigen Blenden daneben, id den andren Geschoffen mit spielbogigen Blenden und Fenstern. Zeltdach mit Wetterfahre von 1611.

Das Langhaus ift äußerlich und innerlich 1886 viel verändert worden. Gotische Menster mit einteiligem Waßwert, darunter fleinere. Thiren der Borhalle und Safrijfel phishogig. Öftlicher Staffelgiebel mit gefuppelten Blenden. Westgiebel abgetreppt, mit je einer phishogigen Blende darunter. Borhalle und Safrijfel mit Staffelgiebeln.

Bis zum 3. 1886 hatte bas Innere "eine glatte holzbede, mit großen Bilbern geschmückt. Diese bunten grotesten Bilber auf großen holztoseln, die durch funstvolle Rosetten mit einander verbunden waren, gaben der alten Kirche ein eigentümliches Gepräge. Sie waren mit rohen Pinselsstrichen in grellen Farben ohne jegliche Kunst ausgeschiftet" (Braun).

Best ift die Rirche von einem freitragenden Sangewert überspannt.

Alfar und Rangel vereint, lettere aus bem Sechsed geschnitt, mit forinthischen Säulchen an ben Eden, in ben Jelbern Gemälbe ber vier Evangelisten. Zu beiben Seiten gewundene, forinthische Säulen, welche das Geball mit bem Schallbedel tragen. L. Ischannes Baptilta.

Im zweiten Geschoß je zwei korinthilche Saulen, daneben zwei Apostelgestalten, tragen das Gebälk, inwerhalb deren sich ein Ölgemälbe der himmelsahrt Christi besindet. Die Krönung bildet das Lamm Gottes; über ihm der Kruzifizus; daneben Maria und Johannes Svangelista.

Silb. Oblatenbuchje, der Kirche "zu Kutt" geschentt von George Taube 1638. An der Orgel-Empore ließ Pir Drigalsti nach der Bestgeit den Tod auf jagendem Rosse mein, wie er mit der Sense alt und jang niedermähte, dahiuter einen Leichenzug. Einzelne, nicht schöne Gemälde davon sahen wir noch in der Anruhalle ausbewahrt.

Bwei prachtige hirschtopfe, ehemals als Kronleuchter bienend, find jest über Orgelempore angebracht.

Gloden. 1. Gloria Dei plena est terra salutis A. MDLXXX. 2. Alles was Bem haf lobe den Herrn . Hallelujah . Michael Dormnann . 1699 . Wilhelm Adaniski . Johann Plijewski . Iohann Malessa . Albrecht Plijewski . Ursula Plijewski

#### Rachrichten über bas Ripl Rutten:

Drigalsti, Merkolitofgleien des Autlenschen Kipls Erl, Preußen IV 75 ff. — Braun, Denficht, & Einweitung der neuen Riche in R. 1887. — Braun, Alte und neue Bilder aus Wajuren 1888 mit Autohypie des Airchenäußern. — Parnoch, E. u. S. 1890 205 ff.

öhett, Immediatskabt zwischen 1568 und 1578, Kreisstadt seit 1818, am Löwentinsee, im ehemaligen Galindien; Lehhen 1481; Lehen 1684. (Lon Liste – Lagaerstätte, Krug?)

Nogothin: (Dusburg), Newotin: (Berofchin), Newetein: 1475, Löwentin: Cec.

#### Borbiftoriiche Altertumer im Riple Logen:

Über eine 1785 bei Söhen aufgestundene arabifche Goldmünge f. Minutoli, Bhandl. vermichten Indatel, Gyllus II Bedein I Berlin 1831. — Galgenberg, 1 km Lftl. 10. von L. Brandpräber. Doeppen, M. 43 ff.

Umgegend von Löhen römische Münzen. Bod, Staate. Preuß. II 126 § 28. von Berner.
Gef. Nachtchten, Chirim 1735 112. — P. N. R. I. 1803 Nr. 62; 119. — Bei Schöneberg.
3 km Lit. w. von L. ift ein Schloßberg (Stari Zamel), auf dem der jagenhöfte Fürit Galindien Izegub gewohnt haben solf; Viletwig 74: die Zengen der ermländischen Geistlichkeit jagen auß, se audivisse a progenitoribus suis, quorum progenitores habitaverunt in terra Galindiae, quod major rex Galindiae habitaverit eirea magnum lacum nomine Nabentine, qui est ad medium miliare ab illa parte Leiczen versus Litwanos, et vocadatur rex ille Ysegubs. Toeppen, W. 8 Mmn. 6. 33 f. Pennenberger.



Abb. 27. Tageplan von Schoneberg nach Giefe.

Erel. 1595 136. Der Schlofberg ift aufgenommen vom Frh. von Boenigt, M. B. Mappe XI Nr. 24. Wir geben die Giefe'iche Stigge, Abb. 27.

Toeppen, M. 34 führt (nach Bulff, A. M. 1886 533 f.) folgendes an: "Im Allgemeinen, agt Bulff, muß an den Ufern des Löwentins und Mauerfees eine gablreiche Bevöllerung gewohnt haben; eine Menge fleiner und größerer regelmäßig abgerundeter High, daß dieselben mehr dazu bienten, durch Paliffadierung beseichigte Hitten zu tragen, als zu der durch die Ringwälle bezwerken Gauverteidigung. Ginige dieser Singel waren früher jedoch offender unr Kingwälle. Zahin gehören: 1. Ein High auf der Feldmart von Gr. Rofunden (6 km Lit. d.), westlich des Toefek, rechts vom Wege etwa 500 Schritte entsernt, der von der Stadt Löhen (ostwärts) nach dem Toefe sinhet. 2. Eine Kuppe am Ufer des Mauerfees in der Räde der Militär Schwinnanstatt. 3. Am Kanal bei der Schönererger Chanssechte werstlied von Löhen) vor der einig mit Gräden ungedeme Kingwall feiher zehn die sinigendie

Lögen. 59

Fuß höher; beim Abtragen sollen alte Gänge und manchertei Altertümer gefunden sein. 4. Sin Kall auf der Großen Werder-Anfel bei Schöneberg (3 km Litl. 110. von L.) im Kisainse, dem siddlichen Teile des Manerses; die daneben liegende Insel, der Kleine Werder, trägt sieben zienlich regelmäßig abgerundete kleinere Hügel. 5. Ein Hügel, rings von Wasser und Sumpf umgeben, neben einem Vorwerte des Gutes Straflezen (6 km Litl se von L.) zwischen diesem Gute und Wolssec (6 km Litl seine Kottlich vom Löwentinsee. (Strzelezen, 8. M. R. I 1893 Rr. 19.) Das erste westlich Scholze des Löwen soll auf einem heidnissen Knigwall erbaut worden sein, dessen soll auf einem heidnissen.

Upalten, 7 km Lftl. o. f. ö. von L. B. M. A. 1 1803 Rr. 23. — Willfaffen, 4 km Lftl. f. w. von L. Urnen. Toeppen, M. 46.



Rbb. 28. Tageplan des Baufes Toben nach Giefe.

"Löhen auf einem Isthmus zwischen bem Löwentin, und dem vielverzweigten Mauerice. Der Jithmus von L ist einer der wichtigsten Zugänge in das östliche Masurensand, da siblich von ihm ausgedehnte, mit Seen untermische Sumphvälder, nördlich eine Reihe größerer Seen namentlich den Marsch von Truppen erschweren. Die Landstraße von Königsberg nach Iohannisdurg und die nissische Grenze, sowie die Eisenbahn von Königsberg nach Lyd (und weiter nach dem südweistlichen Aussand denntyten diesen Pass, bessen und verd die Helmusswerke, welche die Höhren vordweistlich von der Stadt bedecken, noch erhöht worden ist." (Hahn, Die Sisde der nordverklich Teisben. Vordwungen 1131.)

"Es will und scheinen, als ob die Linie Angerburg, Löhen, Edersberg, Johannissburg wie in den Zeiten des Ordens und in unseren Tagen auch schon in der Heidenzeit als besonders wichtig für die Ariegführung in Masuren erkannt ist." Toeppen, M. 40.

Das Sans Löben ift von Brandenburg aus errichtet, bessen komtur die Psleger von Löben unterstanden. Der Sm. Dietrich von Altenburg (1335—1341) teilte die

60 Löpen

Seen von Galindien zwischen ben Saufern Lögen und Angerburg. Die Burg scheint nicht viel früher angelegt gu fein und wird hier zuerst erwähnt.

In 3. 1348 wurde sie umgebaut und expielt 16f4 ihre jehige Gestalt. Abb. 29. Unter bem nordwestlichen Giebel soll eine Tasse mit Kalt verputt sein, worauf "renovatum 1560" gestanden haben soll. An dem Thore nach dem Sdwentinsse zu hing eine Tassel mit der Inskrifte; "Die fürftliche Krepheit wird angezeigt denen so zum Onserieden geneigt dass er sicht der Eine Glied hernach nicht dursten bießen 1 Anno 16f4.



Rbb. 29. Baus Tohen.

Die vier Außenstügel ber Burg, die anscheinend bem Sause Seeften ähnlich waren, sind schon lange abgetragen.

Bir geben ben Lageplan nach Gieje vom 3. 1827 nebft beffen Legenbe:

"B. Das Saus Lögen ziemlich gut erhalten, die schraffierten Gebaude find aber in späterer Zeit oben abgenommen und haben ein anderes Dach besommen.

V. Borhof. V'V"Y" Bermehrter Sofrann mit Graben und (vielleicht) Baliffaben umgeben; felbst von bem Graben unr noch sehr geringe Spuren.

Der See foll fruher auch die Burg nordlich geschützt haben, wo jest trodene Biefen find, burchschuitten von dem neuen Ranal.

Stadt Q. ift erft aus fpaterer Beit."

In herzoglicher Beit gehörte E. jum natangischen Kreife und war ein Saupt-

Im 3. 1855 wurden die von Giefe erwähnten schraffierten Gebäude abgebrochen und nur zwei berselben blieben stehen, jeht Stall und Gartenhaus.



Abb. 30. Creppengelander und Laternenhalter in Token.

Löten war ansänglich eine Lische (Toeppen, N. M. 1867 611 ft.) mit Namen Reuenborf (Bestätigende Berichreibung vom Obersten Spirtler Bernhard vom Indich hosen 1475) und wurde vom Markarafen Albrecht Kriedrich vor 1589 zur Stadt erhoben. 3m 3. 1454 im Bundeskriege standen die Einwohner auf seiten des Ordens. Einfall der Tataren 1657 und Einäscherung der gangen Stadt. 1686 Zeuersbrunft, welche auch den Kirchenturm zerstörte. 1710 Pest; 800 Menschen starben. 1786 Kenersbrunft.

Das Wappen ift ber Stadt im I. 1612 verliefen worben: "Daß die Stadt in ihrem Siegel drey Brefen (Fischer, eine große in der Mitte, und dann gwo fleine an beiden Seiten führen mögen" (101), von Werner, a.a. D. 113. Vederern, M. W. 1802 248 f.

Eine Kirche bestand in tath. Zeit hier; im 3. 1481 wird der Herr Mathias von Broslofa, ein Priester ans der Plocker Dioces, auf Prasentation des Komtures von Brandenburg, Johannes von Tiesen, hier eingeführt. Sier heißt der Ort schwen und nicht mehr Renendorf. S. r. 88. I 367 Rr. 38.

Die erste Kirche war nach von Werners Nachrichten nur von Bandwert; eine gweite, massiwe wirde 1633 gebaut; 1642 wurde ber Turm ausgesührt; 1050 der Fürsten-Chor gemalt. Hier waren die Bildwisse der Hertzeher Preußens von Allrecht I. bis zum Großen Kurfürsten "und stehet unter jedem Bildwiss ihr Symbolum". Wir haben uns also diese Empore ähnlich der noch erhaltenen Insterdurger zu benten. well. Hier V 51. Im I. 1686 braunte der Kirchturm nehst dreitundssig Häuser wieder ab und wurde 1709 wieder gebaut und 1728 die Gloden darauf gebracht.

3m 3. 1822 brannte die Rirche wieder ab.

Die neue ev. Pfarrfirche, unter töniglichem Patronat, wurde 1827 erfaut und 1881 gründlich wiederhergestellt. Grundrig, Aufriß und Kanget von Schinkel; v. Bolsogen, Aus S. Nachlaß IV 60 170.

Bolgerner Tauftifch in Gierbecherform mit Ornamenten aus ber Empirezeit.

Im I. 1613 wurde das Rathaus massiv erbaut. Das jeht am Ende des Warkts stehende Rathaus ist ein ehemaliges Brauhaus.

Am Markt Nr. 31, ber Kirche gerade gegenüber, ist ein schmiedeeisernes Treppens geländer nebst Laternenhalter aus dem Ansange vorigen Ihs. Abb. 30.

Bur w. von Löhen liegenden Feste Bopen wurde am 4. September 1844 durch ben Arriegsminister General von Bopen ber Grundstein gelegt. Näheres in Toeppen, M. 450 ff.

#### Rachrichten über bas Ripl Loten:

Hennenberger, Ercl. 1595 254, der die Burg schon 1285 erbaut fein läßt. — L. R. von Werner, Gej, Nachr. 3. Ergönz, d. Preuß, Mart. und Pohlnischen Gesch. 1755 81 ff. — von Baczło, Annalen 1792 Cuartal I 84. — Gerfj, Chronit d. St. L. R. B. B. B. 1852 I 149 ff. — Harnoch, C. u. S. 1880 309 f.

**Lyd,** Immediatstadt seit 1445; neues Stadtprivilegium durch den Großen Kurssüften, 23. Lugust 1668. Hartknoch sagt 1684: "Der Fleden hat vor etlichen Sahren die Stadtgerechtigkeit bekommen." Kreisstadt seit 1818, am Lydse, poln. Ölf.

# Borgefcichtliche Altertumer im Riple Lyd:

Baittowen, 11 km Litl. f. f. w. von L. Seibnische Burg, aufgenommen vom Frh. von Boenigk, A. B. Mappe XI Rr. 8. Gieje, J. A. B. — Leegen, 9 km Litl.

6:

o.n. ö. von L. Deidnifche Burg. Giefe, J. A. B. — Lyd, B. W. A. I 1803 Ar. 68: 60.

— Renkussen, 6 km Lett. w. s. vo. von L. "Heste auf dem Berge Pilknotalne."
wiefe, J. A. B. — Am Tatarense, 5 km Lett. s. von Lyd, sind Schausenreste, augeblich von den Tataren angelegt. — "Die Stadt Lyd liegt am gleichnamigen See
an der östlichen Langleite. Auf einer Jussel im See, der Stadt gegenüber, sindet sich
das Schloß Lyd, und im Anschluß an dieses ist die städtische Ansiedelung entstanden,
welcher die Schloßinsel gleichzeitig einen Übergang über den See gewährt." Jahn, a. a. C. 131.

Lud.

Das **Sans Lyd** murde auf der Insel im Lydse vom Komtur zu Balga 1390 angelegt und 1398 und 1408 weiter gedaut. Im I. 1454 wurde es im Bundeskriege von den Posen niedergebrannt. Im I. 1497 versagte der hm. Friedrich von Meissen dem König von Posen den Lydbigungseid; in Folge bessen vurde die Kurg von neuem



Abb. 3L Tageplan des Baufes Tuck nach Giefe.

beseitigt. Seht find nur moberne Sanfer auf ber Aufel zu seben, die zum Teil Gefängniszweden bienen. Anch Giefe sah 1827 nicht viel mehr. Wir geben seinen Lageplan, Abb. 31, mit ber Legende:

- "B. Die Burg Lyd, beren haupthaus bei einigen Beranderungen sich meift erhalten hat. Auch bas (jetige Wach-) haus in ber nordöstlichen Ede.
- V. Borburgen. In ber Beftede haben fich zwei Borgebande ziemlich und zwei veranbert erhalten.
  - b. Frühere Bugbruden.

Stadt. Bon einer Ringmauer feine Spur."

Neben dem Hause bildete sich bald eine Kolonie, ein Kischerder, nnd der Hu. der Hausen von Anshorf gab ihm 1425 eine Haubeiste, in der dem Bartosch Brantomi 48 Hufen gegeben werden, "und wenn es geschieht, daß da ein Psarrer wird wohnen, so soll er auch 4 Hufen haben."

Diese Urfunde ist aber nur ein Bermächtnis des Sm., da sie erst nach seinem Tobe 1445 zu Raftendurg bestätigt wurde. Roch 1483 und 1516 wird der Ort von den Ordensgebietigern selbst ein Dorf genannt. hennenberger nennt ihn 1595 schon ein Städlefein.

Eine Stadt wurde L. erst burch ben Großen Aurfürsten, der ihr am 23. August 1669 ein nenes Stadtprivilegium gab. In diesem gab ber Große Aurfürst bas

Wappen der Stadt: "Daß auch der Magistrat in ihren Urtunden, Zengnissen ab Priesen zu behöriger Tranvördigseit anthorisiret werden, wollen wir zu einem Kadt-Siegel in einem Runde das Gesicht Jani bifrontis, umb den Rand Sigillum Civitatis Liccae 1669 ihnen zugeordnet haben."

Bechheren begründet dies Bappen so, "daß der Kurfürst durch diese Figur die Bichtigseit der Stadt mit ihrem sesten Schlosse, welche woch jüngst einem Ansturme der wilden Tatarenhorben ausgesetzt gewesen waren, als Pforte gegen Polen und Litanen habe hervorheben wollen, denn der römische Gott Janus, welcher mit einem Schlüssel in der hand dargestellt wurde, galt nicht nur als Beschützer der Pausäthüren, sondern auch als Wächter der Pforten des Landes."

Becherru sügt nach von Werner das Gerichtssiegel hinzu, das der Ort schon 1513 besaß: einen Sirsch, welcher aus einer am l. Schildesrand stehenden Baumgruppe hervorlpringt, "eine hindeutung auf die Eutstehnug des Ortes immitten der großen Wildnis und das ihm schon als Dorf in der Handselbe von 1425 verliehene Jagdrecht." Becherrn, M. M. 1802 248 fi.

Die Stabt mar nie befeftigt.

Befamtanficht in Sartfnoch, M. u. R. Breuffen 1684 403.

Eine Kirche zu E. wird 1472 erwähnt. Arnold, Bres6. 327. Sie gehörte zum Archipresbyterat Röjfel. Auch eine curia parochialis wird 1500 genannt. S. r. B. 1407.

Eine en Pfartfiche, deren Patron jest der König ist, wurde auf Anordnung de Bijchofs von Pomejanien Paul Speratus vom 3. 1547 bis 1551 gebaut. Der erste Pfarrer war Johann Maletins. Diese erste Kirche brannte 1651 samt der derindlichen, ansertejenen Kirchen und Schulbibliothet ab. Die v. Werner'sche Nachricht, daß sie 1656 derichenen Eniste der Tataren 1764, besinden sich in Kischenfalle der Kadricht von dem im 3. 1656 geschebenen Eniste der Tataren 1764, besinden sich in dem Exemplar der Königl. Bibliothet zu Königsberg Rachträge vom P. eigener Hand, woraus vorstehende Krachticht entwommen ist. Im I. 1688 brannte die kaum wiedererstandene Kirche nerder; sie wurde wieder aufgebaut, mußte aber 1837 wegen Vaussälligkeit geschlossen verden; bestehen 1840 ichtun der Blitz in den Turm, der niederbrannte.

Im 3. 1847 wurde ber Grundstein zur neuen Kirche gelegt, welche am 3. Abventssonntage 1850 eingeweiht wurde. Die Kirche ist ein gesugter Bachteinban in den gotischen Formen damaliger Zeit, mit vorgesetztem Turme, der noch in den alten Maneen stehen soll und ein Satteldach mit einem Dachreiter hat. An den Längsseiten der Kirche offene Hallen. Abb. 32.

hinter dem Altar eine plastische Gruppe der Arenzigung: der Arnzifixus mit Maria und Johannes. — Zwei Olgemälde dahinter: Maria mit dem Kinde, vom Schwerte durchbohrt; der Erloger; XVII. Ih.

Ugende mit vier silbernen Engelstöpfen; in ihrer Mitte ein Wappen mit hyringendem Löwen und zwei Pfeisen, J. S. Hie victor ornavit innimicorum tells manus meas. Königsberger Arbeit vom Goldsschmied P. A. H. Jahresbuchstade E. Lud. 65

Dreißig Ölgemālbe ber biblifchen Geschicke aus ber alten Kirche auf ben Emporen, nicht viel wert. Darunter vielleicht das wertvollste: Jakob mit dem Engel ringend.

Gloden von 1722 und 1729.

1870 Wieberherstellung bes Rirchturms.



Abb. 32. Kirchturm ju Inch.

Die tath. Pfarrfirche, bem h. Abalbert geweiht, wurde 1853 erbaut. Patron ber Bifchof.

Das Rathaus war 1688 nebst 80 Saufern eingesichert; 1745 wurde ein neues gebaut. Jest befindet sich das Wagistratsgebaude in einer ehemaligen Schule.

In der sich längs des Sees hinziehenden Hauptstraße liegt das auf Beraulasjung des Gymnasialdirektors Rosenheyn in der Union-Gießerei zu Königsberg gegossene, den 16. Juni 1841 enthüllte Günther-Monument. General Günther zeichnete sich bei dem polnischen Aufstande 1794 aus. Albe. 33. Anonyme Blographle desselben in den preusi. brandendurgischen Wickellen 1804 I 150 ff. — Retrolog in der Zsichr. Bennus 1808 III 230 ff. — D. Boben, Erimerungen aus dem Leben d. tönigl. preusi. Generals v. G. Berlin 1834. — Rosen, K. R. B. 1835 XIII 217 ff.



Abb. 33. Güntherdenkmal ju Inch.

In berselben Straße ist ein vom Areis-Baninspetter Schmarsow entworfenes und ausgesührtes Wonnment sir die 1870/71 gefallenen Artieger; eingeweicht 22. September 1875. Unterban unbeardeitete Granitsteine, darauf ein dorisches Tempelchen aus Granit, befrönt von der tranzwersenden Rite nach Rauch.

Die Provinzialschule wurde 1578 in ein Partienlar, d. h. in eine Borbereitungsanstalt für die Universität verwandelt. Im I 1656 durch die Tataren verbrannt; 1674 wieder gebaut; 1688 wieder abgebrannt; 1707 nen eingeweiht. Am 3. November 1812 Gymnafium geworden. Schaper, Beiträge zur Geichichte der L. Provinzialichule. Progr. 1865.

Mamhafte Lider: Lubwig von Baczto, \* am 8. Juni 1756, † 27. Matz 1823 zu Königsberg. Geschichte Breuffens 1792—1800. Dichter zahlreicher Lieber.

### Rachrichten über bas Ripl End:

2. Я. v. Berner, Poleographia 1751 III. — Доеррен, М. 1870. — Şarnoch, C. u. S. 1890 320 ff. — Догф, Programm des Lyder Gymn. 1850.

**Chiseven,** tönigl. Bauerdorf, jeht Marktsleden, 23 km Litl. s. ö. von Lyd. Lissou, Lissoua, Lassowa.

L. hatte einst einer eigene Kirche, die zu dem Archipresbyterat Rössel gehörte. S. r. V. I 407. Im 3. 1481 wurde ein Priester aus der Ploder Diöcese auf Präsentation des Pssegers in York Sohannes von Gostrovia in "Lisson" eingeführt. S. r. V. I 367. Und 1486 wurde ein Priester aus derzelben Diöcese Mathias in "Lisson" auf Präsentation des Bizebonturs von Reyn, Rudosphy von Tiplerszklirche, eingesührt. Paulus, Pledanus in Liszowa, ist am 28. Januar 1500 Zenge. Die Kirche brannte 1803 ab und wurde nach Borzhymmen 1815 verlegt. S. Borzhymmen.

arggrabotva, 3mmebiatftabt feit 1560, Kreisftabt feit 1818; (Olegto;) an ber Lega.

Im Munde des Bolfes hat sich über die Gründung der Stadt solgende Sage erhalten:
Im Jahre 1560 sielt Herzog Albrecht in der Gegend der Jagdbude am See
von Oletso eine Jusammenkunft mit König Sigismund Angust von Polen, zu deren
Andensten jeder der beiden Fürsten eine Stadt gründete, Berzog Albrecht an der Teckle
ber Jagdbude die nach ihm benannte Stadt Marggradowa, Sigismund Angust etwa
acht Meilen davon auf likusischem Gebiet in Kodlachien die Stadt Augustowo.

Diefer Sage folgt Toeppen (M. 172); hennenberger aber, ein Zeitgenosse Albrechts, weiß nichts von ihr, sonbern berichtet nur, daß die Stadt von Herzog Albrecht acarindet sei.

Die gegründete Stadt heißt Marggrabowa; Olegko ist ursprünglich der Name des gesamten Territorialbezirks und soll von dem polnischen o = neben und Lega oder Leczka abgeleitet werben. Olesko war serner der Name des an Stelle der Zagdbude vom Amtschauptmann Christoph Albrecht von Schönaich 1654 angelegten Schlosses, bei fest, wieder verschwunden ist. An seiner Stelle liegt jest ein großer Gutsbof, hart am Uler des Großen Oleskore Sees.

# Borgefchichtliche Altertumer im Riple Marggrabowa:

Difchowen, 8 km Litt. n.w. von M. A. B. B. 1850 III. — "Schwebenichanze" bei Stobbenort, 5 km Litt. n. n. ö. von M., aufgenommen vom Frb. von Boenigt, R. B. Mappe XI Ar. 3. — Giefe fübrt fier zwei Befestigungen au: "Burg die weitliche, Berichanzung die öftliche, 1 Meile nordösstlich Clebto," die mit bem "Schlofberg" und ber "Schwebenschanze" ber Generalisabstarte übereinstimmen.

Gine Bejamtanficht ber Stabt ift nicht vorhanben.

5\*

Das der Stadt im Gründungsprivilegium verliehene Bappen zeigt im silbernen Felde, auf einem Grund stehend, einen grauen Turm mit einer großen, roten Ziegelspitze und zwei fleinen Ecttürmehen. Im Turme hangt ein gespaltener Schild, worin rechts in Silber ein halber roter Abler, links das von Silber und Schwarz quadrierte hohenzollernsche Bappen an die Gründung durch einen brandenburgischen Hohenzollernschen. Derener, Vollegrage, II 30. — Becherern, A. M. 1892 248 ff.



Abb. 34. Kirchfurm ju Marggrabowa.

Eine Befestigung hat die Stadt nie befeffen.

Hennenberger (Ereler. 1595 266) wundert sich über die weitläuftige Anlage der Stadt: "If eines großen begriffs. Der Marcht hat allein in die achthalb Worgen in sich; had zwar defigleichen an grösse nicht gesehen. Lorenh von Halle ihr alter Hauptsman wolt wetten, er wolt mit 400 Reisigen an einem ort des Marchts halten, das man sie an dem andern orte besselbigen Marchts nicht sehen sollte, denn er ist etwas Bergigt. Ist angelegt auf 300 Bürger n. s. w."

Bon ben Schidfalen, welche D. betroffen haben, ift bas wichtigfte ber Ginfall ber Tataren 1656. Die Stabt, welche furz vorher einen erheblichen Brandichaben erlitten hatte, marb nebit ber Rirche und bem Rathause in Niche gelegt.

Im 22. August 1684 ift Die Stadt famt ber wiedererbauten Rirche abgebrannt. Fenersbrünfte ferner in ben Jahren 1701, 1705, 1706.

3m 3. 1710 haufte bier bie Beft.

Muf bem Martte liegt in feiner R. B. Ede ber Rirchberg, auf beffen Bipfel Die evangelische Kirche fteht. Bis jum 3. 1822 war ber Rirchberg ein mit vielen Leichenhugeln befetter Rirchhof, von einer alten, verfallenen Mauer umgrenzt. Der bamalige Landrat von Morftein und ber Superintendent Cangan entfernten biefe Mauer, ebneten ben Boben und bepflaugten ibn mit Baumen. Die Erweiterung ber Aulagen ift bas Bert bes Rettore Benfel, ber fie mit Silfe bes 1841 gegrundeten Berfchonerungsvereins ansführte und Rathaus und Schule bineingog.

Die ev. Bfarrfirche, beren Batron ber Ronig ift, ungefahr 29 m 1., 13 m br., aus bem 3molfed ichliefend, mit Strebevieilern verieben, bat einen vorgelegten Turm von 9 m Seite, ber, in brei Beschoffen auffteigend, bie fpater mit gefuppelten Gpigbogenblenden verziert wurden, ein Zeltdach trägt. Im vorigen Ih. brannte er aus und wurde um ein Geschoß erniedrigt. Geputter Rreugverband mit großen Jugen. Abb. 34,

Im Innern ber Rirche flache Bretterbede. Die Kirche ift innen baulich febr mangelhaft und foll nachitens wiederhergestellt werden.

Der Altarauffag enthalt in feiner Brebella bas geschnigte Abendmahl, eingerahmt burch zwei große Engelefopfe.

Im ersten Beichog ift ber Krugifigus mit beiben Schachern; unten neben bem Rreuge fteben Maria und Johannes, während Maria Magbaleng bas Rreug umfaßt. Diefer Gruppe gu beiben Geiten erheben fich je zwei gewundene, forinthische Gaulen, die bas verfröpfte, ornamentierte Bebalt tragen. Zwischen ben Gaulen fteben r. 30hannes, I. Matthaus. Daneben, vor bem Rantenwert, r. Martus, I. Lufas, über welchen Engel mit ben Marterwerfzeugen ichmeben.

Auf bem Gebalf fteben 1. Betrus, r. Baulns; in ber Mitte ein gnt geschnitter,

fleiner Engel, Die Balme ichwingenb.

Im zweiten Beichof ift bas Lamm mit ber Giegesfahne in ber Glorie gefchnitt, in einer rundbogigen, verzierten Rijche, die zwischen zwei gewundenen, forinthischen Säulen ift; verfröpftes Gebalf barüber. Kronung: ber Erlofer, r. Betrus, l. Inbas Thaddaus, alle brei geichnist. Abb. 35.

Unter ben verichiebenen Altarleuchtern zwei von Binu, je auf brei Rugeln rubend: Jacob Stengel Burger ju Marggrabowa hat das Binn der Rirchen verehret und haben davon ju Beiten Berren Alberfi Stosnovn Pfarren Berren Michaelis Parfchav Diaconi machen laffen Berr Albrecht Diengiel Burgermeifter Berr Teonhard Grabowsky Gerichtsverwandter Rirdenvorfteber Anno 1712.

(Der zweite mit ber Bariante: Dziengel.)

Unter ben Altargeraten eine Patene mit Beihefreug, Ronigeberger Arbeit vom Goldichmied C. B. Jahresbuchftabe y.

Gilberne Oblatenboje: Gott ju Chren und der Plefifchen Rirchen gum beften ichenketet Diefes Benrich Schmidt Anno 1687. Ronigeberger Arbeit vom Goldichmied ""

Bwei Agenden, beutsch und polnisch, mit Lebereinband und silbernen, verzierten Schlichen im Roccofiti. Die eine: L. Marggrabowa 1785. Die andere: L. Waragrabowa 1785.

Rangel aus bem Achted geichnitt, mit gewundenen ionischen Saulchen an ben Eden; bie Felder im Rundbogen enthalten ichlecht geschnitte Applietgestalten. — Schallsbeckl an ben Eden mit Engeln, welche die Marterwertzeuge tragen. Dann folgt ein



Abb. 35. Altar und Beichtfluhl der Kirche ju Warggrabowa.

Sänlenansban. Krönung: ber heiland. — Kanzeltreppe zwei Felber mit Schniswerk. Tarunter: I. H. R. B. C. R. T. — Treppenthür, eingerahmt von zwei gewundenen, ionisierenden Säulen mit Gebält. Darüber eingeschnitten: 1692. Krönung: das von Lesgewangsche Bappen, von zwei Engeln gehalten: FWVL. Friedr. Wilhelm von Lesgewang war 1688—1695 hamptmann in Olehfo.

Geichniste Tauftapelle im halben Achted mit je zwei in Naturholz belaffenen, gewundenen torinthischen Saulen an ben Eden, vertröpftem Gebalt, über ber Thur

bas zu Eulenburgische Wappen. In ber Thur bie geschnitzte Taufe Jesu. Darüber hangt ein ans Boluten zusammengesehter Dedel. Abb. 36.

Der Tauftisch, achteckig mit einem Engel als Träger, steht hinter bem Altar. Messingne Taufschüffel, achteckig. In ber Mitte eine Frau, dann Blumen und Kreise, alles getriebene Arbeit. Auf bem Ranbe ein Mann und eine Frau, Bfanen u. s. w.

Meffingne Taufichuffel, achtedig, mit getriebenen Blumen und Kreifen: Michael Wiludowius Anno 1695.



Abb. 36. Caufkapelle ber Rirdje ju Marggrabowa.

Zwei Stühle, die Brüftungen geschnitzt, mit gewundenen, forinthischen Säulen und vertröpftem Gebält; auf den Ecken brennende Urnen. Krönung des einen: der Erlösen nehft zwei Engeln. Krönung des anderen: Woses. Seide mit dem von Tettauschen Wappen am Gebält. Friedrich von Tettau war 1701—1711 Hauptmann in Oleyko.

Orgelgehäuse mit mangelhaften Rococoornamenten.

Rronlenchter: ein Sirfctopf mit zwölf Enden, hinten ein Bappen. - In ber Mitte ein meffingner mit zwölf Lichten.

Ein holggeschnister Arugifigus mit uebeneinander genagelten Beinen hangt jeht an ber R. Wand.

In der Kirche vor der Safristeitfur liegt ein Denkstein: Albrecht Bingel Bophia gebohrne Brewerin haben dieses machen lassen vor sich und ihre erben Ro 1709 im monath Septb.

Eine sath. Pfarrfirche in honorem Victoriosissimae Crucis et sancti Adalberti, beren Patron ber Bischof ist, wurde 1853 sundiert und am 27. August 1862 vom Beischische Frenzel geweißt. ©. r. El I 390.

Auf ber D. Seite bes Marktes bas Amtsgerichtsgebanbe und bas Landratsamt, beibe ans bem Ende bes vorigen ober bem Anfange unseres Ih.

## Rachrichten über bas Ripl Marggrabowa:

Frengel, Beichreibung bes Areifes D. 1870. — Toeppen, Geich. Majurens 1870. — Harnoch, E. u. S. 1892 329 f.

Mierunsfen, meliertes Dorf (Golbbed), jest Martifleden, 15 km Lftl. n. n. ö. von Olegko; Meruniste 1278; 1595 Merunisten oder Meriniden.

### Borgefcichtliche Altertumer im Riple Dierunsten:

Bubtfen, 6 km Lftl. f. w. von Dt. B. D. R. 1 1893 Rr. 27.

Die ev. Bfarrfirche, toniglichen Batronate, ift ihrer Erbauung nach unbefannt.

Bfarrer werben in DR. von Arnold guerft 1545 genannt.

Die Kirche ist ein Felbsteinbau von 26,3 m Länge und 14,6 m Breite, schließt aus bem Zehned und hat zwischen ben spistbogigen Feustern kleine Lienen. Turm von 7 m Seite liegt westlich vor. Sakristei im N., Eingangshalle und Drosdower Chor im S. angebaut.

Turm von brei Beichoffen mit Beltbach und Betterfahne von 1760.

3m Innern flache Bretterbede.

Altaransjak. Im ersten Geschoß ber Kruzifizus geschnitt zwischen je zwei auf einem Engelssopse sigenden gewundenen, torinthischen Saulen, zwischen benen 1. Matthaus, r. Lufas stehen. Ein vertröpstes, ornamentiertes Gebalt nehst Gesims solgt. hinter ben Saulen Rankenwert. Auf bem Gesims siehen 1. Martus, r. Johannes. Das solgende Geschoß enthält das geschnitte Lamm mit der Siegesssahne zwischen je einer gewundenen, sorinthischen Saule und dem denüber ruhenden verköpsten und ornamenterten Gebalt. Die Krönung bildet der auserstandene Erlöser zwischen zwei Apostelageslaten. Aufang des XVIII. 3h. Abb. 37.

Silberne Oblatenichale in getriebener Arbeit von 1647, Ronigsberger Arbeit

bom Golbichmieb Santel.

Binnleuchter: 1. Hans Durchgrab 1662. 2. Golffried Hausdorff 1717. 3. Golflieb Fifcher, Muhlenbescher aus Ieworken 1827.

Bwei meffingne Lenchter mit getriebenen Blumen.

Zwei filberne Leuchter in ber Form von forinthischen Caulen mit Behangen und Trobbeln über ben Kanelluren.

Rangel an der Nordfeite mit gewundenen, forinthischen Saulchen an ben Eden. In ben Felbern ber Erloger und Apostel geschuist. Schallbedel mit einem Auffat von Meinen Ganlchen und bem Seiland als Aronnng.

Daneben ein Geftuhl mit gewundenen, forinthischen Caufen und Gebalt barüber. An ber Orgelempore hangt ein ungeraber 3wölfenber.

In der Rirche werben noch aufbewahrt: ein Pelikan, gut aus Sols geschnitt, wahrscheinlich von der früheren Rangel. — Gin Abler ohne Flügel, aus Sols, mit F. W. auf der Bruft; hat auf der Orgel geseissen. — Ein bartlojer Apostel, klein; gute Atbeit.

Rachrichten über bas Ript Dierunsten:

Barnod, C. u. S. 1890 331.



Rbb. 37. Alfar ber Rirde ju Plierunsken.

Milfen, meliertes Dorf (Goldbed), 13 km Litl. f. f. ö. von Lögen. Der Name Millus für Millis S. r. B. I 406 ist wahrscheinlich nur ein Schreibsehler.

## Borgeicichtliche Altertumer im Riple Dilfen:

Die jest ev. **Pfarrfirche** zu M., föniglichen Patronats, stammt teilweise aus tath. Beit. Im I. 1481 wird auf Präsentation des Komturs zu Brandenburg Iohannes von Tiesen der Pfr Nitolans aus der Guesener Diöcese in M. eingeführt. S. r. W. I 370.

Di. gehörte gur Gebes Röffel.

Tie jehige Kirche besteht aus massiwem Turm, Langhaus und dem aus dem Achteck gebildeten, mit Streckepfeilern versehenen Chore. Turm von 7 m Seite mit Wetterschipne von 1669. Langhaus und Chor 29 m l., Langhaus 12 m br. Auf der S. Seite Vorhalle. Im D. angedante Sakristei. Thüren und Fenster im Stichbogen. Im Chor ist eine vermauerte rundbogige Thür. Im Innern des Langhauses noch die



Abb. 38. Rirde ju Wilken.

Löcher für einen Sperrbalten vor ber rundbogigen Eingangsthur. Triumphbogen in halbfreisform. Abb. 38.

Die Dede ist ein Stichbogen von Brettern im Mittelschiff, in ben beiben Seitenschiffen flach.

Altar mit der Rangel vereint. In der Predella das gemalte Abendmahl; darüber die Kangel aus dem Achted geschnicht, mit Sänlichen an den Ecken, in den Feldern die Evangelisten in angerordentlich unschöner Ölmalerei.

Daneben geben zwei torinthifche Canten boch, Die Das verfröpfte Gebalf mit zwei vortretenben Mastentopfen tragen.

2. neben der Säufe das Rittligige Wappen: F. W. V. K. Anno 1688. Reben der r. Säufe ift fatt des Wappens seiner Gesetan eine Instyrit aus Matthäus 11 gematt. Über den beiden ist im Rundbogenarchitettur L. Woses, r. Zohannes Baptisa gemats.

Im zweiten Geschos steht zwischen je zwei torinthisierenden Sanldgen der Erlöser. L. Maria, r. Johannes. Dariber verfröpfted Geball mit zwei vortretenden Mastenfoffen. Krönung: der Belitan in feinem Reste, drei Junge mit dem eigenen Blitte trantend.

Auf bem Altare stehen zwei kleine blecherne Bafen (mit blechernen Relfen und Rarziffen) mit ben Porträts zweier Pfarrer; XVII. 36.

Zwei meffingne Altarlenchter mit getriebenen Blumengewinden: Fabian Haffi Pastor Milcensis Anno 1699.

Auf bem Boben ber Safriftei ein holggeschnitter Krugifigus, ber mahricheinlich an ber Borberfeite ber Rangel geweien.

Ebendaselbst ein zerbrochener Taustisch, achtectig: "lohan Chochoiowski 1687." Latein. Majusteln.

In ber Safristei ein Beichtstuhl in Schnigerei: hermen und Rundbogenarchitefturen; XVII. Ih. - Genan solcher Beichtstuhl auf ber Orgelempore r.

Im Langhause sich gegenüber zwei geschnitzte Gestühle aus bem Ende bes XVII. Ih.

Empore r. vom Altare mit gnter Schnitzerei: Hermen mit Fruchtschnüren wechseln mit geschnitzten Feldern; XVII. Ih.

Orgelempore von 1698 mit drei minderwertigen Ölgemälden unsizierender Engel. Sölzerner Kronleuchter mit Belitan an der Orgel. — Meffingner Kronleuchter, Kugel mit Doppeladler; 16 Lichte; an der Borhalle. — Sirschfopf mit Halsband in Diamantschnitt; ungerader Sechszehnender, am hinteren Halsende geschnitzte Maste mit gemalten Bappen barüber; C. S. 1674 mit speertragendem Männchen und A. P. mit hohen Beinglas.

#### Nachrichten nber bas Ripl Dilfen:

фагноф, С. и. S. 1890 310 f.

enhof, abliges Gut und Erbhauptant, 27 km Litl. j. ö. von Lögen; früher Seelfen; im Mit. bes hofpfes Quanbt ungefähr 1738 Reuhöfden.

## Borgefchichtliche Altertumer im Riple Denhof:

Berber am Arysjee, 6 km Litl. j.w. von N. Burgwall, oval, jehr regelmäßig; anigenommen von Frci. von Boenigk, N. K. Moppe XI Nr. 1st. — Pfahlban bajelist; K. M. N. I 1893 Nr. 157—198. N. M. I 1867. E. d. K. K. 1886/87 75. Mobell bes Pjahlbans von Prof. Dr. Heydeck im P. M. 31 Königsberg. — Wolla, 4 km Litl. w. j. v. von N. Seidmiche Grabfunde ber Steingeit.

Das Dorf Seelfen war in tath. Zeit in die Gemeinde zu Incha (Juchi) eingepfarrt. Im 3. 1513 wurden auf Antrag bes Pfre Stanislaus mehrere Zeugen vernoumen, die erflärten, daß Seelfen zu Inchi gehörte und nicht zu Otortova (Edersberg), wie der dortige Pfr behauptet hatte. S. r. R. 1406. 76 Reuhof.

Eine ev. Nirche wurde erst erbaut, nachdem Herzog Albrecht bas Gnt N. bem Freiherrn Wolf von henbed 1564 verschrieben hatte.

Die Kirche wurde banfällig, so baß fie 1840 abgebrochen wurde. Die jest stehende

ev. Pfarefieche ist 1843/44 im Schinkelschen Sinne aufgesührt. Patron ist der eirveilige Gutsbesitzer. Sie ist im massiver Pnybau ohne Turm von ungesähr 19 m Länge bei 12 m Breite, mit je der miteinander verbundenen Rundbogensenstern in



Abb. 39. Alfar und Rangel ber Birche ju Beuhof.

ber Mitte ber Langfeiten und zwei Annbbogenfenstern an ber Altarfeite. hier ist auch bie Safristei angebant. Solzerner Glodenstuhl im N. D.

Im Inneren flache Bretterbede. Die Orgelempore ruht auf borijchen Säulen. Altar und Kauzel, jett gemeinsam angeordnet, stammen aus dem I. 1691. (Joh. Alb. Cibulcovius, Der Mündigen Kinder Gottes Berlangen nach des hern Altar u. f. w. Bey Auffrichtung Eines Neuen Altars in der Christlichen Gemeine zu Neuboss, Aumo 1691. Den 18. Novembris.) Die vorigen waren bei dem Einfall der Posen und Lataren 1656 "verderbet".

Der Altar nehlt Kangel ist durch den "Erbhauptmann Friedrich Freiheren zu Sepbed und bessen Gattin Catharina Sibylla zu Seydeck, gebohrne von Podewels," gestistet, als deren Portrats wohl die beiden holggeschuitten Köpfe zu beiden Seiten der Kangel anzusehen sind.

Auf einer Probella erhebt sich jest die aus bem Achted geschnigte Kangel mit torinthisierenden, auf Löwentopien stechenden Saldhen; in den Feldern sind die Gunngelisten gemalt, mit halbrunder Umrahnung, die in Fruchstichnure auskauft.

Bu ben Seiten ber Nangel stehen auf Sodeln zwei unten mit Bergierungen verjehene, forinthisierende Saulen, welche bas verfröpfte Geball tragen. Zu ihren Seiten tieht 1. Wojes, r. Johannes ber Täufer in Rundbogen mit Fruchtschnüren, nebst Sprüchen in ovalen Krangen.

Das Obergeschoft besteht aus je zwei gepaarten, forinthisierenden Gaulchen, welche

bas verfröpfte Bebalt tragen. Darin fteht jest ein Rrugifigus.

Die Krönung bilbet 1. Maria, r. Johannes, in ber Mitte Gott Bater mit ber

Beltfugel.

Aus der Predigt des Cibulcovius geht hervor, daß Maria und Johannes unter dem Kruzifizus standen, wie es die Areuzigungsgruppe mit sich beingt. ("Und wie und zwar deh dieser Erhöhung nicht besser zu muth seyn kan, als denen Heiligen, die unter dem Creuß unseres herrn Jesus tiehen, wie die da bengesetze Vildnüsse Mariae und Johannis zeugen u. s. w. Cibulcovius a. a. D.)

Diefe Kreuzigungsgruppe hat alfo ba geftanden, wo jest bie Ranzel angebracht

ift; und Gott Bater ftand ba, wo jest ber Arugifigus hangt.

Ferner giebt Cibulcovins noch bas Bild bes Lammes an, "beffen Abbildung mit einer Sieges-Fahn oben über unjerem Altar gesehen wird".

Die Abanderungen werden geschen sein, als die Dede ber Kirche 1844 niedriger

gelegt wurde.

Muf ber Rangelthur ift ber fegnende Seiland gemalt. Abb. 39.

Die Malerei des Altares ift 1844 wieder aufgefrischt durch Maler Bernet-Löhen. Zwei Altarteuchter von Zinn auf je dere Angeln ruhend, mit dem Ladarum. Silb. Belch. Welchen des Loren Beter von Glasnach. 1664 Dr. Dr. — Ratene

Silb. Reld, Gefchent bes Loreng Beter von Glasnach, 1664 D. D. . — Patene mit Beihelreug: C. S. V. P. (Catharina Sibnfla von Pobewels).

Zwei Gloden von 1670, von Dornmann-Königeberg gegoffen.

## Nachrichten über bas Afpl Reuhof:

Joh. Albert. Cibulcovius, Erc Wälnbigen Albert Wolted Begieriges Berlangen nach des Herrn Mitar u. j. 110. Ben Auffrichung Eines Neuen Altars In der Chriftlichen Geneine zur Neuhoff | Anno 16611. Zen 18. Novembris. Königdderg, gedruckt ben Beuiperischen Erben. — Harnoch, C. u. S. 1860 310 f.

Nifolaiten, Immediatstadt seit 1722, am Spirdingsec. 19 km Lit. s. ö. von Sensburg. Nitsedorf; 1595 St. Nicolai, war vorden uur Fisservor und stand, nur durch einen ichmalen Secarm getreunt, mit dem gegenüberliegenden Fisservorden Kostau in Verbindung, jeht durch eine breite, hölzerne Bride, unter der der Sage nach der "Stiutspenzit" haust. Stinte und die wohlschme Maranen tommen aus N.

Die Lage Rifolaitens ist sehr charafteristisch zu beiden Seiten bes hier start verchmälerten Sees. Biele Straßen und Wege sühren von beiden Seiten auf diesen Überganaspunkt. Bal, dahn, 2. Eidbe b. nordbentichen Tiefebene, Kortdungen I 131.

# Borgefchichtliche Altertumer im Riple Rifolaiten:

Nifolgifen, B. M. R. I 1893 Mr. 23.

R. wurde vom Könige Friedrich Wilhelm 1. 1722 gur Stadt erhoben, hat aber fein eigentliche Bappen erhalten und führt im Siegel den stillsierten preußischen Abder. Bedberrn, M. M. 1802 248 f.

Pfarrer werden in N. feit 1552 genaunt, es ist jedoch leicht möglich, daß in lath. Zeit bereits eine Rapelle St. Nicolai hier gestanden hat. Leo tennt sie indessen nicht. Ein Kirchdorf war es schon unter Hennenberger.

Die alte Nirche mit Turm bestand aus Jachwert; fie foll 1656 von den Polen und Tataren niedergebrannt fein. Im 3. 1686/88 wird ein Neubau erwähnt. Duandt, Wit.



Abb. 40. Rirdje ju Bikolaiken.

1767 hat der Blig den Turm beschädigt; 1769 Turm und Nirche wiederhergestellt und eine neue Orgel beschafft. Bor 1840 abgebrochen.

Der Grundstein zur nenen ev. Pfarrfirche, foniglichen Patronats, 1840 gelegt und bieselbe 1842 eingeweiht; ber Turm 1880. 266. 40.

Die Lirche ift ein geputter Ziegelban von ungefähr 32 m Lange bei 15 m Breite, mit je fechs rundbogigen Tenftern und je einer rundbogigen Thür in ben Langieiten; auf ber D. Zeite ein halbrundes, großes Fenfter. Turm in gefugtem Bachtein von 5.5 m Seite.

Das Innere hat im Schinfelichen Ginne im Mittelichiff Tounengewölbe von Brettern, in ben beiben Seitenschiffen flache Bretterbede; Gaulen unten und oben borifch.

Bergold. Relch; Juß im Sechspaß; Anani mit sechs Rotulis, darauf in gotischen Minuskeln gerlet sieht. Filchblasenmuster. Unter dem Juße: Georg Preus mit Haussmarker, Kreuz mit Hussels von Anno 1777. Disen Relch verChret zu der Dikolalische Kirche Maria Elisabeth Koslowsky gebr. Seminofski Anno 1777. C F S. — Annbe sith. Oblatendose: Gott zu Chren von I. Mklanski B. av 1740 d. 20. Iuly. Königsberger Arbeit vom Goldschmiede F. E. Jahresbuchstade C.

Meffingne Taufichluffel, getriebene Ornamente in ber Mitte; finnloje gotischlateinische Minusteln barum. Gestangte Ornamente am Rand.

g. vom Altare Ciportrat des Bjrs Andreas Kowalewsti: Pastor Ad Aed. Nikolayk: introd. Dom. IV Ad. MDCXII (2). Denatus IX. Decbr. MDCCXXV.

M. vom Mitare Čiportrāt: Plurimum Reverendus ac doctissimus Dominus Albertus Pomian Pesarouius Senior ac emeritus Pastor ad D. Nicolai; Natus Aō MDXC, in officio LXXI, Denatus MDCXVI d. 2 Junii.

Bestlich R. sag in ungefähr 8 km Litl. Entsernung die von Hennenberger, Ercl. 1505 312 erwähnte Jagbbube Mayh "Gine Jagbbuben Fr. Dr. in Prenisen, aufs einem Schlosberg geband."

Rachrichten über bas Ripl Ritolaiten:

Sarnod, C. u. S. 1890 347 f.



### Borgefcichtliche Altertimer im Riple Orlowen:

Rlein - Lentut, 1 km Litl. w. von D. B. M. R. I 1893 Rr. 61.

Die ev. Pfartlithe, föniglichen Battonats, ist erst im 3. 1857 eingeweiht, nachbem nach verschiedenen Anregungen eine Gemeinde aus dem Afpl Widminuen 1853 abgesondert war.

D. ist bekannt geworden durch seinen Pfarrgarten, die Baum- und Strauchpflanzungen, die der Pfr Kicht dort anlegte. Achtres darüber in Niebl, Geschichte und Beschreibung des Pfarrgartens in Ortowen, 1853.

Radrichten über bas Ripl Orlowen:

barnod, E. u. G. 1890 311.

Ditrofollen, meliertes Dorf (Goldbed), jeht Marftsteden, 13 km Litl. f. f. ö. von Lud.

Die Pfarrfirche wurde znerft 1538 erbant, brannte aber bei dem Ginfall der Tataren 1656 ab.

Die jetige Kirche, foniglichen Patronats, ist 1667 erbant, gang von Solg in Gehrjaß, innen und außen verschatt, im D. aus dem Achted geschloffen. Im Ameren einsach; Decke im Korbbogen. 2016, 41 und 42.

Altar von 1683. Predella jest rot angestrichen. Der geschniste Rrugifigus ohne Rebenfiguren zwischen je zwei gewundenen, forinthischen Caulen; verfröpftes

Geball, auf welchem l. über ber Caule Petrus, r. ebenjo Paulus fteht. Im Obergeschos steht ber auserstandene Erloser zwischen zwei tleineren, gewundenen, torinthischen Sanlen; verfröpites Gebalt, auf bem als Krönung ber Pelitan auf ber Dornentrone steht.

Cuerbalten in der Mitte des Langhauses mit einem geschnitzten Aruzifigus, in Erinnerung an das Triumphstrenz.



Rbb. 41. Rirdje ju Offrokollen.

Rangel aus bem Achted mit gewundenen, forinthiiden Sänlchen an ben Eden. Schallbedel mit Linienapfel als Rrönung. Gefchuitte Rangeltreppenthur.

Schöner, meffingner Aronleuchter mit bem auf bem Abler reitenden Jupiter, in beiben Sauben Blige schwingend; XVII. Ih.

Siriditopi, Swölfenber, als Sendyter; auf feiner Rüdfeite itcht: Cornu copiae Christianorum concordia multorum Bonorum copia Augustinus Friedorowius P. O. ao 1700. Drei mit getriebenen Blumen und Früchten versehene, messingne Lichtblater, oben in einer aufgeloteten Scheibe ein getriebenes Herz. Ende XVII. oder Ansang XVIII. Ih.

Rachrichten über bas Ripl Ditrotollen:

Darnod, C. u. G. 1890 322 f.



Abb. 42. Inneres der Rirche ju Pffrohollen.

## Beidichtliche Altertumer im Riple Ditrofollen:

Im Kiple Ditrotollen steht die Grensfäule — gewöhnlich die oftrotolnische Grengfäule genannt —, welche Herzog Albrecht im I. 1545 jehte. Sie liegt bei dem Dorfe Klein-Prostlen, jenseits des Lydsussies, ist and Ziegelsteinen in Blodverband gedant und mit Ölfarde gefün gestrichen, die Basis schwarz. Im Grundriß ein Rechtet von 1,73 m Tänge, 1,60 m Breite, bildet sie derenze nicht nur zwischen Preußen und Litauen, sonbern auch zwischen Preugen und Masovien. Gie tragt bie von Georg Sabinus gedichtete Inschrift in Majusteln:

Quando Sigismundus patriis Augustus in oris Frimus of Albertus Marchio jura dabant, Illo Jagellonis veteresque binominis urbes Hicque Borussorum pace regebat opes, Hace creeta fuit moles, quae limite fines Signat et amborum separat arva Ducum. Anno MDXLV. Mense Augusto.



Abb. 43. Grenifaule bei Profiken.

Als in des Baters Reich einst Simund Angust regierte Und der Auftgaf angelfen Albrechd der Erftie gebot — Jener beberrichte Jagellos, des Doppelnamigen, Städte, Tiefer der Freußen Reich werfe mit friedlichem Simun— Bard diese Salut gestey, der die Jarene der möchtigem Fürsten Sondert und fest die Mart üpere Gebeite bestimmt. (Bertignus vom Gemankalbertere Zeich der per.)

Darüber zwei Bappen, I. bas litauische: ein Ritter, ber ein boppeltes Kreug im Schilbe fuhrt, mit bem blogen Schwert in ber Rechten, r. bas bamals gebrauchliche

preußische mit dem Abler, der auf seiner Brust ein S tragt, jum Andenken, daß Preußen von Sigismund bem Markgrafen zu Lehn gegeben wurde. Abb. 43.

#### über bie Grengfaule:

Dennenberger, Ercl. b. pr. L. 1595 388. — Alb. Columbus, Do Columna Ostrokollensi 1712. — Ercl. Breuffen II 423 ff. — Я. В. I 233. — В. В. 1842 II 394 ff.

Gorezitzen, 8 km Litt. f.w. D. Tatarenichanze, aufgenommen burch Fron von Boenigt, N. P. Mappe XI Nr. 10. — R. P. B. B. 1866 533.



# Borgefcichtliche und gefchichtliche Altertumer im Riple Biffanigen:

Stomentnen, 6 km Litl. n. ö. von Piss. 2 km s. ö. von S. liegt der Stomand-Berg, auf welchem der Sudauersirst Stomand oder Stumand wohnte, dessen Burg Erasima im J. 1281 von dem Landmeister Mangdod von Sternberg eingeäschert wurde. Dusb. III cap. 204 od. Dartwoch. — B. B. D. 1830, 1831.

Die Pfarrfirche, beren Patron ber König ift, wurde 1565 gegründet und 1656 von ben Tataren in Afche gelegt; 1670—1678 eine neue Kirche aus Hofg erbaut, die 1868 abbrannte. Jeht, 1894, steht der hölgerne Glodenstuhl mit zwei Gloden an der Stelle und die Kirche soll gebaut werden.

Rachrichten über bas Ripl Biffanigen:

Sarnod, C. u. G. 1890 323.

ein, Immediatstadt seit 1818, 18 km Lftl. s. w. von Lögen; poln. to Rino.

# Borgefchichtliche Altertumer im Riple Rein:

Refte eines Wallbergs im ummauerten Garten ber Strafanstaft zu Rein. B. M. A. 1 1889 Ar. 28; 80. — Schlößberg bei Teziorfen, 7 km Litt. n. ö. von R. S. d. R. 1889 Ar. 36; 80. Bedberrn, 1884/85 50 ff. M. N. 1885 XXII 463 ff. — Wachherg bei Orlen, 4 km Litt n. von R. — Runder, fteiler Higgs zwischen Stoppen und Troffen, 6 km Litt. n. ö. von R. Toeppen, M. 34.

"Auf dem Zithmus zwifchen bem Nordende einer Seengruppe und einem kleinen isolierten See zu beiden Seiten des verbindenden Gewässer, als gleichzeitig Brüdennud Jithmusstadt ift Rein." Habn, D. State d. nordenuschen Liefener; Gerfcmungen 1131.

Das Hein ist von Balga aus im V. 1377 vom Hm. Wirrich von Kniprobe angelegt worden (181gand 218). Es war zu Ansang (1394) Komturei, später, eiet 1422, Psegramt. N. wurde in der Witte des XV. Ib. zum Wittelpunkt eines ueuen Verwaltungsbezirfes ansersehen. Nach dem ursprünglichen Plane sollten der neuen Komturei N. Teile von zwei älteren Komtureien zugewiesen werden, nicht nur von Balga sondern auch von Vrandenburg, und zwar die Gebiete Nastenburg, Lennenburg, Seesten, Nein von Balga, Jarten von Brandenburg, od, sollte der Zins dieser Gebiete Kein nicht zu gute kommen; nur einmal 1422 findet sich ein Zinsregister des Gebietes R.,

 $\theta_3$ 

84 Rein.

nach welchem bamals wirflich ber Zins von Raftenburg, Lennenburg, Seeften, Rein und Barten erhoben wurde unter bem Titel "Binse bes Gebietes Rein".

Un bie Stelle von Rein trat fpater Raftenburg.

Die Burg wurde 1415 von den Orbensfoldnern verfett, aber 1455 vom Orben guruderobert.

Sie muß später sehr vernachlässis sein, benn Rosenwall (Bemertungen eines Russen Wernsen 1814, Waing 1817) beschreitet sie als vollständige Anine: "Es (das Schloß) stehet wüst und ist schon seiner Reihe von Jahren zum Bertauf ansgeboten, doch es subet sich eine Raifer, obgleich die Kauffimme mit zweitausend Thaler ihm folge schoten, doch erstaute darüber: ein Gebände, worin vielleicht für 50 000 Thaler Baumaterialien enthalten sind, fann sur zweitausend Thaler nicht vertaust werden? Wie arm muß diese Gegend sehn! Es enthält eine Menge fürchterlicher Burgverließe und viele große Sile, doch in dem mehresten sind die Detten eingestürzt. Wit Lebensgescher fletterte ich auf den versallenen Steigen bis zum obersten Boden, um das Dach in Augenschein zu



Rbb. 44. Anficht ber Stadt Rein.

nehmen, das mir wegen seiner fünstlichen Banaart gerühntt wurde. Es ist ein sogenanntes Hängebach und in der That sinnreich geaung so gebant, daß es nicht auf der Mauer, sondern auf Pfeisern ruht, die in der Mitte des Gebäudes stehen und vermittesst des Geleichgewichts die ganze Masse leten. So vortheilhaft dies Gunart auch sehn mag, da die Grundwauern die Last des Taches nicht zu tragen haben, sondern dieses sich vermittesst feiner Pfeiser und Bogen in sich selbs haft, so dürste die Kosstischen der die kantendung verhindern."

Die Burg war 1803 Millica-Fourage-Magazin und vourde 1853 von der Regierung zu Gumbinnen zur Strafanstalt umgebaut, braunte 1881 in ihrem Dache und nörde lichem Flügel ab und ist seinstenden zur ein stattliches Gebände, dem nam seine Entstehungszeit nicht mehr ansieht. Ursprünglich war es ein Feldsteinbau mit Ziegeln verblendet, welche eine rantensörmige Musterung ans glasierten Ziegeln zeigten. In seinen Aushenmanern ist es unten 3 m start; die Aunenmaner 2 m. Das Hans bildete ein ungefähres Onadrat von 53 m Seite. Uns Ziechungen, die uns vom 3. 1853 vorliegen,

Rein. 85

kann man sehen, daß der runde Turm im S. Flügel ursprünglich im Kreuzgange stand und mit der Innenmaner der Burg nicht im Rusammenhange war.

Bei ber Einrichtung eines Arbeitssaales 1853 im S. Flügel fanden fich ringsum an ben Wanden Spruche vor, 3. B.:

Ein tremer Freundt ber bir ift Solb 3ft beffer ben viel Gilber undt Goldt.

Bertraue Leuichen nicht die lieblich schwähen wollen. Die Pfeise singet wos wenn vögel eingeben sollen. Bertraue Leuichen nicht sie sindt wie eine Wiege Wer heute Hosianna spricht sagt morgen erweisige!

herplich haffen, mundlich lieben 3ft der Menschen meiftes üben. u. f. w.

In einer bunflen Ede waren bie Borte ertennbar:

in corde

Anno 1701 d. 27 aprilis.

worans fich bie Entftehungszeit ber Berfe ergiebt.

Bir geben bas Saus Rein nach Giefe (Abb. 45) nebft beffen Legenbe:

B. Burg Rein, deren Hamptstaus mit dem daran stehenden Turm sich noch erhalten hat. Hatte gegen Abend eine doppelte Waner m außer der äußeren Umschlißmauer am Abhange des Berges. d Brüden.

V. Borburg. V' mit einem Ball ber heibnischen Burg zu Rein, beren Hauptpunkt bort lag."

Der Fleden R. wurde 1726 von Friedrich Wilhelm I. gur Stadt erhoben.

Sie führt erft feit 1880 ein Bappen, nämlich das ber ehemaligen Komturei: Om filbernen Felde ein schwarzer, auf grünem Boden ruhender Sirisch, hinter dem sich ein grüner Baum erthebt. Bedberen, N. M. 1892 244 fl.

Gine Befeftigung batte R. nicht.

1657 Einsall ber Tataren und Einäscherung bes Fledens samt bem fursürstlichen Jagde nud Zenghans. Das Schloß blieb unversehrt. Die meisten Einwohner gefangen sorteneführt.

Nach einem Schreiben bes Momturs (Pflegers?) von Rein, Sonntag Lätare 1493 an den Bischoft Lucas (1489-1512) war bei Rein eine Kapelle des h. Laurentius, welche der Priesterbruder des D. D., der die Burgkapelle bediente, mit versah. Nach dem Untergange der Ordensherrschaft scheide Ropelle Pfarrkiche geworden zu sein. S. r. 88. I 389 8mm. 19.

Bon neuem gebant wurde die ev. **Pfartlich**e, deren Patron jest der König ift, 3unächit 1602 sintt der wahrscheinlich alegebraunten alten Kirche. Sie blied während des Tatareneinfalls (9. Kebr. 1657) stehen. Eine gründliche, sait einem Umban gleichstommende Riederherstellung 1874—1876 in gotischen Formen. Gesuget Biegelbau.

Ju ber Satriftei finden sich vor zwei Altarfligel mit den Olgemalben l. o. ber Geburt Chrifti; I. n. der Krenzigung Chrifti mit Maria nud Magdolena; r. o. der Begegunng der Clisobeth mit Maria; I. u. der Flucht nach Agypten.

Auf bem Tumboben die andren beiden Flägel: o die Berkündigung der Maria; n. die Andetung der Weisen; o. Andetung der Hirten; u. der auserstandene Heisenderen Eele des Altars in holgseschanigter Barodarbeit in Teigsormen. XVII. 3ch.

An bem jegigen neuen Altare icheinen vier eindrittellebensgroße, holzgeschniste Apolielgestalten ebenfalls vom älteren Altare herzurühren.

Silberne ovale Oblatendoje: J. D. K. - A. R. M. - C. G. K.

Alte Kanzel I. neben bem Altar, aus bem Sechsed geschnist, mit unten ornamentierten, fannelierten, forinthischen Säulchen an den Eden; in den Feldern die gemalten Evangelisten zwischen Pilaitern und Annebogen mit großem Schlußstein und Engelstöpsen in den Zwisch unter dem abschließenden Dreiede. Darüber Fries mit Mastentovien und Gedalf.



Abb, 45. Tageplan bes Baufes Bein nad Giefe.

Daufstein ans Granit, in halbingesform mit ausgemeißelten Bertiefungen, bie fich nach unten verjungen; wahrscheinlich ein Weihmofferbeden.

Großes messingues Taufbeden; in der Mitte in getriebener Arbeit die Berfündigung; darum sinusofe, gotische Minustesbuchstaden. Darum ein Omament, bestehend aus Svalen, die als Füllung abwechselnd eine Blume und ein Blatt zeigen (genan so wie auf dem Tausbeden in Nitolaiten). Buf dem Nande Sirsche von Hunden verfolgt; darin eingestungt: P.J.?) P. Dariber Blätter.

Beichfiftubl von 1716, wieber aufgefrischt 1876. Auf Engeleköpfen figende, gewundene, forinthisische Sänden tragen ein verfröpftes Geball, auf welchem 1. Chriftus, r. Gott Bater in zwei drittel Lebensgröße, in Holz geschnitzt, figen. Auf der Thür ein Gemalbe: Ein Engel mit roter Muge schreibt auf ein Lebenstab. Auf ber Rudwand: Ein Engel zeigt einem Beichtenben seine Gunben auf einer Tafel.

Das Gestühl I. vom Altar ist hervorragend gut geschnitt; es ist in einzelne Felber geteilt, die durch je zwei forinthische Saulen mit Eriglyphen darüber getrenut werden.

Auf der Empore 1. hängen drei Öfgemälbe hiefiger Geiftlicher: 1. Pfr Chriftophorus Gradovius, im Jahr 1727 gemalt. — 2. Pfr Jatob Glodfowsti, \* 1715. — Pfr G. G. S. Oberhuber, \* 1585, † 9. November 1642.

Grabstein hinter bem Altar, beim Neuban ber Nieche 1875 bort aufgestellt: Bier ift der Wohledle, gestrenge, felte und maunhafte Reinhard von Halle, wohlbestallter Pherjägermeister und Hauptmann auf Rein, Erhjache auf Racschau, Richerneese und Gillweiden Anno 1635, den 12. Inly Worgens 8 Uhr, gefchieden, seines Afters im 63. Jahre, von dieser Welt.

In der Strafanftalt ift feit 1858 eine Anftaltsfirche, die 1881 ausbrannte und 1882 aufs neue eingeweiht wurde.

Rachrichten über bas Ripl Rein:

Toeppen, DR. 1870. - Sarnoch, C. u. G. 1890 311 f.

Ribben, abeliges Gut und Rirchborf, 17 km Lftl. f. w. von Sensburg; Ribno bei Dennenberger 1595.

### Borgefchichtliche Altertumer im Riple Ribben:

Ribben, Sügelgraber bei Ribben G. b. M. B. 1877/78 27 ff. - B. M. R. I 1893 Rr. 280; 281. - Giefe giebt eine "Burg am See westlich Ribben" an.

Daß in Ribben eine kath. Kirche bestanden hat, weist außer dem granitnen Beihwasserstein, der vor der jebigen Kirche liegt, die Urkunde nach, wonach das Patronat über sie 1483 vom Hm. Truchses von What über in private Habb egelegt wurde, wo es sett noch liegt.

Bennenberger fennt Ribben als Rirchborf.

Die alte Kirche wurde 1841 geschloffen und eine neue ev. Pfarrfirche am 2. Dezember 1855 eingeweiht.

Die Kirche ist ein ungeputter Feldsteinban mit vielen Zwidern barin. Giebel und Eden aus Ziegeln. 20 m l., 12 m br., mit je drei gepaarten Rundboggenfenttern auf ben Laugseiten und zwei Ochjenaugen auf allen vier Seiten. Thiren im Rundbogen geschlossen. Hölgerner Glodenstuhl im S. 28. der Rirche mit Wetterfahme von 1819.

Das Innere einfach.

Bwei Altarleuchter von Binn: Cath, Barb. v. Stach geb. von Poblingern Anno 1711.

Rnude filb. Dblatenboje mit Rococoornament auf bem Dedel: S. V. L.

Silbervergolbeter Reld in Trichterform. - Patene mit Beihefreng. Auf ber Rudfeite: I. P.

Radrichten über bas Ripl Ribben:

Barnod, C. u. G. 1890 318.

Rominten, tönigliches Bancenborf, 11 km Litl. n. u. ö. von Golbap, nach Golbbed auch Freyberg geheißen.

### Borgefchichtliche Altertumer im Riple Rominten:

Burgwall von Kiauten. 4 km Lit. n. w. von R. an der Rominte, schon im alten Nadranen; ansgenommen durch Frh. von Boenigk, N. L. Mappe XI Nr. 20. 300 [m Lagerranim. S. d. N. k. 1870/80 137 f. 1866. 46. — Schanze zu Texeln (Deglein), 4 km Lit. n. w. von N., ausgenommen durch Frh. von Boenigk, N. L. Nappe XI Nr. 21. 8000 [m Lagerranim. Drei Seiten natürliche Hänge; eine Seite sang und boch anaeschütteter Ball. S. d. N. 8. 1870/80 137 f.

Das Kipl ift erst 1868 entstanden; die Kirche im Ziegelrohbau mit kleinem Dachsreiter 1880 eingeweiht. Batron die Gemeinde.



Abb. 46. Burgwall bei Riauten.

Relch, silbervergolbet, mit rundem Fuß, stammt aus Tolmingkemen. Königsberger Arbeit von Goldschwied Al. Jahresbuchstabe v. T. K. (Tolmingkemen).

Radrichten nber bas Ripl Rominten:

Sarnod, C. u. S. 1890 279 f.

Rojengarten, meliertes Dorf (Golbbed), 14 km Litl. f. w. von Angerburg.

## Borgefdichtliche Altertnmer im Riple Rofengarten:

Doben, 6 km Lit., f. von R. B. M. A. I 1893 Rr. 283. S. d. R. L. 1887/88 13 ff. —
Dobeniche See. B. M. A. IV 1889 Rr. 190 (Fallonet). — Dobeniche Infel Gilm, 1 km

ö. Doben, B. M. R. I 1893 Mr. 69. Anigenommen durch Frh. von Boenigt, M. B. Mappe XII Mr. 33. — Pifanisti, "Beichreibung des Berges auf der Insiel Gilm ohnfeen Odben, unigenommen den 28 sten Juli 1768" Br. Archio 1794. Daß die Infel Gilm anch zur O. Z. in Benutzung geweien, geht darans hervor, daß im I. 1634 der Freiherr Bolf von Schent viele Taufend Ziegel von dem dortigen Gemäner zum Ausbau seines Wohnsitzes Doben ausgebrochen hat, vgl. Toeppen, M. 33. Eine Berichreibung über M. liegt vom Kontnur zu Brandendurg 1437 vor, worin dem Pfr 4 Hufen zufommen sollten "in die Ehre Gottes des Allmächtigen und des Herru Sanfti Nitolai"; ausangs des XVI. 3b. gehörte M. zur Sedes Mössel. E. r. B. I 406.

Die Kirche zu Rosengarten war 1574 baufällig. Im 3. 1673 baute Alpasverus von Leindorff an einer nenen Kirche, wogn er 1683 das Patronatsrecht erhielt, welches der Besiger von Steinort bis auf den hentigen Tag hat.

Die Kirche war 78' 1., 43' br. und hatte einen mit Schindeln gebeckten, stumpfen Turun. Außer der Satriste war eine "Chor und Kirchenhalle" angebant, in welcher sich das Steinortsche Chor besand. Auch war eine Zausballe in der Kirche, in welcher ein start vergoldeter Engel ein silbernes Tausballe in der Kirche, in welcher ein start vergoldeter Engel ein silbernes Tausballe in, auf dem das Lehnderschliche Wahren zu sehnd ein kleines Positiv mit sechs Zügen war darin. Auch diese Kirche wurde baufällig und wurde 1826 abgebrochen.

Die jehige et. **Pfartfirche**, unter dem Patronat der Besither von Steinort, wurde 1827 vom Genecasmajor von Lehndorss erbant. Da der Turns der alten Kirche noch sest word, wollte man nur ein Laughaus anbauen. Allein der Kronprinz Friedrich Wishelm nahm sich der Kirche an und machte einen Plan dazu.

Danach ift die Kirche ein Achted von rund 7,5 m Seite mit einem achtedigen, hölgernen Turuchen in ber Mitte, mit Dach, Angel und Arenz.

Je zwei gekuppelte Aundbogenfenfter an jeber Seite und zwei oblonge Thuren einander gegenüber mit einem runden Fenfter barüber.

Das Innere einfach.

Silbevergolbeter Kelch mit rundem Juß: L. M. G. V. L. — G. V. W. 1726. Dariiber das Lehnborff Ballenrobtiche Wappen. Königsberger Arbeit vom Goldichmied & Jahresbuchstade O. — Patene mit derfelben Inschrift, ohne Stempel. — Silb. voule Oblatendofe; Stempel P.W.

In dem Pfarthause finden sich zwei nur 56 cm hohe Alabasterreliess von hoher Schönheit, die ein Graf Lehndorff aus Italien uitgebeacht haden soll. Das eine stellt die Gebeurt Christi, das andre seine Arenzianny dar. Alb. 47.

Die Tochterfirche von Rofengarten liegt im abligen Gute **Doben,** 6 km Litt. f. von R. Das Gut Doben hat feine Handleite vom J. 1496. Darin ist von einer zu erbanenben Kirche noch nicht die Rebe. 1529 schenkte es Serzog Albrecht als Mannlehn bem Christoph Schent Herrn zu Tantenburg.

Die ev. Pfarrfirche, jeht ebenfalls unter Patronat von Steinort, ift nach Nachrichten aus bem Geheimen Archiv im XVI. Ih. gegründet; 1575 wird fie genannt.

Die Mirche ist ein geputster Feldsteinbau mit Ziegelecken und kleinen Strebepfeilern an ben Langseiten von ungefähr 15 m L., 9 m Br. mit Vorhalle auf der S. Seite und 1887 vorgelegten Anrun von ungefähr 4 m Seite. Die Rirche ist je vier Fensterachsen lang; die Fenster im Spikbogen. Borhallenthur rundbogig; neue Turmthur spikbogig. Die Giebel sind mit plumpen Bogen verziert.

Im Inneren travezförmige Solzbede.

Ter Altar hat in der Predella ein Ölgemälde des Abendmahls. Zwischen zwei forinthischen Sallen, die das Gebälf tragen, hängt ein Kruzifizus aus Holz. Die Arönung bildet ein Ölgemälde des Ausertlandenen. Teigornamente. (Nach dem Pfrühren Kltare der Name des Hm. Hans von Tiefen (1489—1497) gestanden haben.) XVII. Ih.

Bwei meffingne Altarleuchter in getriebener Arbeit.

Reld: O. W. G. V. F. S. Stempel MM (?). — Patene mit ber gleichen Inschrift und Stempelung.



Abb. 47. Alabafterrelief aus Rofengarten.

Rangel auf ber N. Seite, ans bem Achted geschnist, mit Saulchen an ben Eden. Teigornamente XVII. Ih.

In Labap, 4 km Litl. ö. von Rosengarten, ist das Erbbegräbnis der Grafen Lehndorff sowie eine 1858 neuerbante Kapelle.

In Doben ist das Erbbegrabnis der Familie Schent zu Tautenburg. G. b. A. P. 1888 89 Jaf. XVII.

Rachrichten über bie Rivle Rofengarten und Doben:

Schmidt, Der Angerburger Areis 1860 34. 65 f. - Braun, Alte und neue Bilber ans Majuren 1886 mit Binlographie beiber Surchen. - Darnoch, C. u. S. 1890 267 f.

Bn Rosengarten gehört auch der Stobber Werder ober die Insel Upalten. Helwing berichtet durüber in seiner Littigaraphia Angerburgica 1717 5 f., baß es ben Grafen Leinborff in Setimort aefter.

"Die Naturschönheiten bes Manerses sind zu allen Zeiten gerühmt, besonders bie des Stodber Werdere (Infel Upaten). Mitten durch einen duntlen Alafd von Linden, Ultmen und Eichen gingen nach allen Seiten sorgätätig und finistisch angelegte Wege, wie und Helten gingen nach allen Seiten sorgätätig und finistisch angelegte Wege, wie und Helten und von der Angelen woderner Bauftunft errichtete Villa stond, von deren Fenstern aus man durch die gesichteten Seillen auf den See, die Stadt Angerburg und andre Orte einen malerischen Anblied hatte. Pompos war auch die innere Ansstatung: eine elegant gemalte Vorhalle, die glänzendsten Wöbel, die schonten Den mit den stellen auf der Vorhalle, die glänzendsten Wöbel. Außer die sich eine mit den mit den feltensten und Figuren in den Aacheln. Außer diese Wilde sag im Dien der Angel nach der Angerburger Seite tief im duntlen Schatten ein Wirtshaus, dessen Währde, ans kunstvoll zusammengelegten Stämmen beitehend, mit duntstatigem Woos dicht verstopft und mit einer Menge großer Spiegel grömmidtt waren." Braun, Alte u. neue Vilder aus Angluren. Angerburg, Und 1886.

Rojinsto, Große, tolmijches Dorf, 25 km Litl. ö. von Johannisburg, wurde 1475 mit 60 Sufen gegründet.

Die alte Pfartliche, Patron ver König, wurde 1894 abgebrochen. Sie ist daburch in Oftprensen bekannt geworden, weil bei dem Einfall der Tataren unter dem litauischen Deberten Gonsiewski 1656 die seinblichen Scharen schon Reisig nw die Kirche angelegt hatten, um sie git verbreumen, als einige von ihnen noch einnal in die Kirche angelegt hatten, um sie gin verbreumen, als einige von ihnen noch einnal in die Kirche gingen und hier ein Bild des h. Erasmus sahen, welches "neben dem Altar auf Leinwand gebracht und an die Band gehester war. Wigerdem sahen sie "mehrere illmininierte Schildereien noelche in zwei Fernstellen auf dem Glass lich der sich werten aben Kirchengebäude ansgulöschen. Die Schildereien auf dem nächten Fernster, rechts vom Altar, sind noch vorhanden; das Bild des Erasmus ist aber nicht mehr do, sondern ganz versantt und anseinander gefallen." Kirchondronit v. Gr. N. Mie, in Gr. Nofinete.

Leiber ist auch die eine ber beiben runden Scheiben bei dem Heransnehmen 1890 gerbrochen. Bujad beschreibt sie solgenenigen: "Das Bild rechts vom Beschauer fellt einen Pilger dar; auch hier wird die Glasssläche durch eine Releidtung gusammengehatten. Derselbe hat nache Füße, ein langes mit Armeln versehnes Gewand, siber bessen unteren Teil ein großer Shawl geworfen ist, der auf der l. Schulter des Pilgers ausstelle. Zein Kopp ist mit einem Pilgerhint bedeckt, den ein Licht von gelben Ertablen und numittelbar ein röllicher Kauftreis ungiebt. Der Pilger hat über seine Ertablen und numittelbar ein röllicher Kauftreis ungiebt. Der Pilger hat über seine linke Schulter einem Stab gelegt, dessen Gende seine Linke Pilger hat über r. Hand hätt ein mit Beschlägen verziertes Buch. Das Glesch des Pilgers ist das eines alten bärtigen Mannes. Der Pilger sieht auf einer kleinen Anhöhe; hinter derselben bessinder sich ein der Vilger der Vilger beschlächen beschiede Stadt sich ein der Vilger der Vilger beschlächen der Vilger beschlächen der Vilger beschlächen der Vilger darf der Pilger in das Thor einer Stadt sicht einer Vilger den der Vilger und sehnen der Vilger den der Vilger und sehnen der Vilger der Vilger den der Vilger und sehnen der Vilger den von Beschauer rechts gelegenen Seite mit Türnechen und Wanern bescht sind. "

Das zweite Bild ift jett in ber neuen Kirche im mittleren D. Fenster bes aus bem Achted gebildeten Chores leider zu hoch angebracht, um von der Gemeinde gesehen zu werden; es sat nur 20 cm im Durchmesser.

Es ftellt die Umarmung bes h. Joachim mit ber h. Anna bar.

R. steht ein bartiger Mann, ber ein Rind am Arme hat, in ber Schwelle eines Hauses; l. ein Engel.

Erfteres Bild halt Seinbraydi für ben h. Rochus; uns sehlt ber soft überall abgebildete Sund babei, ber ihm die Pestenten beleck, und wir möchten in bem leiber gerstörten Bilbe ben h. Joachim nach seiner Ausstoffung aus bem Tempel sehen.

Bebenfalls ift auf bem noch vorhandenen Bilbe ber b. Joachim abgebilbet.

Die Kirche ift, wie Sembryydi richtig bemerft, schon in tatholischer Zeit angelegt, hat aber ihre Ausstatung erst nach ber Reformation erhalten.



Abb. 48. Grundrif ber abgebrochenen Birche ju Groß-Rofinsko.

Urnold giebt ale erften Pfarrer Baul Rosnitti 1590 an.

Die Rirche biente auch in protestantischer Zeit zu ben in Majuren üblichen Ballsahrten am 6. Anguit (Chrifti Bertlätung). Die Sage, wonach die Rirche durch eine Alofterjungfrau Anna 1590 entstanden sein soll, wird sich wahrscheinlich auf die h. Kuna, Mutter Mariä, beziehen.

Die (nun abgebrochene) Kirche ist ein Holzban mit Strohdach, deren Masse aus dem Grundrisse zu erschen sind. Albb. 48. Die Fenster rechtectig, alle verschieden. Die Geingangsthür in der s. Berhalte ist so uiedrig, daß man nur tief gebückt eintreten kann. Im übrigen genügt wohl unsere Antonybie, Abb. 49. Bom Innern geben wir den eigenartigen Querschutt. Albb. 50.

Im Junern flache Bolgbede.

Der Altar trägt die Jahreszahl 1667, erscheint aber alter. In einem gut gearbeiteten, baroden Aufjat zwischen met forinthischen Saulen mit geschnitten Sodeln und Schäften ein mittelmäßiges Olgemalbe, die Kreuzigung mit Maria, Johannes und Maria Magdalena barstellend.

Darüber ein nur wenig gefröpftes Gebalt. R. u. I. von ben Saulen sind die vier Evangelisten noch mäßiger gemalt, stehen aber in gut geschnitzen, slügesähulichen Umrahmungen.



Rbb. 49. Abgebrochene Rirde ju Groß-Rofinsko.

Im niedrigen Obergeschof ist die himmelfahrt gemalt zwischen zwei niedrigen, geschnisten Saulchen.

Bwei ginnerne Attarleuchter, auf je brei Krallen stehend, mit dem Labanum. Ein halblebenegroßer, hölgerner Trimmph-Krnzisizus hängt (ohne die üblichen Rebenfiguren) über dem Hamptquerbatten.

Rangel, mit ber Jahresgahl 1687, macht wie ber Altar einen alteren Ginbrud. Mus bem Achted geschnist, tragt fie in ihren Gelbern in Bafferfarben bie vier Evangeliften. "Giner berfelben halt ein Bild, auf welchem ein Engel mit ber Friedenspalme bargestellt ift zur Erinnerung an bas Jahr 1656, als bie Tataren bie Rirche verichonten." Un der Rangeltreppe fcheinen bie beiben Donatoren der Rangel abgebilbet zu fein. Subich gefchnitte Treppenthur. Altar und Rangel icheinen vom felben Bildhauer zu fein. Abb. 51.

Tauftifch, achtedig, von Solz, felchartig, mit breitem Solgrande in der Mitte, auf freisrundem fegelartigen Gufe.

Taufichuffel mit finnlofen, gotifchen Minusteln; Beichent von Albertus Bouna 1672.

Solgerner Sirichtopf mit echtem Geweih als Rronleuchter. XVII. 3h.

Schlechtes Olbild bes Pfarrers Molitor, \* 1616 (1656-1682), ber ale Reftor por ben Tataren floh, mahrend fein Borganger Stantovins nebft feiner Fran von ihnen nach ber Rrim geschleppt fein foll.



Abb. 50. Durchichnitt burch die abgebrochene Rirche ju Groß-Rofinsko.

Dagia geichnistes Weftühl von 1717 mit volnischer Inidrift. Die neue, schon gebaute, gotische Rirche fteht bicht neben ber alten,

Radrichten über bas Ripl GroßeRofineto:

Sarnod, C. u. C. 1890 307 i. - Bujad, C. b. M. B. 1888 89 94 ff. - Rirdendronit, Dift. in Gr. Nofineto. - Ev. Gem. Bl. 1868. - 3. Cembrandi, A. D. 1890 676 f., wiber Bujad.

Jindgewen, meliertes Dorf (Golbbed) am Caitenfee und Lowentinfee, 8 km Litl. f. von Lötten.

## Borgeichichtliche Altertumer im Riple Rybgewen:

Bogaczewen, 1 km Uftl. w. von R. über ben Gaitenfee; Toeppen, DR. 34. -Deubed. Graberfunde 1895.

Die ev. Pfartfirche, töniglichen Patronats, ist vom pomesanischen Bischof Johannes Bigand durch Berordnung vom 17. November 1579 gegründet. Obgleich hennenberger 1595 N. noch nicht als Nirchdorf kennt, muß die Kirche doch 1591 vollendet acwelen sein.

Sie ist ein gepuster Feldsteinbau von ungefahr 18 m Länge bei 11 m Breite, mit vorgelegtem, etwas einschwen Turm von 8 m Seite. Borhalle im S., Safristei im D. angebaut. Nundbogige, abgetreppte Thür im Turme, rechteckige Thür in ber Borhalle. Nundbogige Fenster auf der D. Seite, stichsvogige in den Langseiten. Eine kleine rundbogige Nische an der R. Seite neben der Satristei. D. Giebel in sun fauf und absteigenden, rundbogigen Staffeln. Bettersahne mit einem Abler.



Abb. 51. Innere Anficht der abgebrochenen Rirche ju Groß-Rofinsko.

Turm: Erdgeschof Gelbstein; die zwei Obergeschoffe Badftein in Blodverband mit je zwei rundbogigen Nijchen. Beltbach mit Wettersahne von 1772.

Das Mittelichiff hat im Inneren ein Tonnengewölbe von Brettern; die beiben Seitenschiffe haben flache Deden. An der Rundbogenthür zur Vorhalle innen in Eichenholz ausgeschuitten: Iohannes 14: Ego sum via etc.

An der Rundbogenthür zur Safrijtei desgleichen: Anno MD, XCI. Vorderseite: Esaiae 55. Venite et dibite etc.

Altar mit Kangel vereint. In ber Prebella bas Abendmahl in Ol gemalt. Rangel barüber ans bem Sechsed geschnitt, mit gedoppelten, forinthischen Sanlchen an ben Eden, in ben Felbern ber Erlöser, Matthans, Mojes und ber Hohepriester.

Neben der Kanzel tragen zwei forinthijche Sänlen das gerade Gebält mit vortretenden Maskenstöpfen. Neben den Sänlen steht 1. Petrus, r. Paulus. Darüber in Medaillous die gnt gemalten Porträts von Luther und Welanchthon. Auf dem Gebält sihen Gott, Kater und Sohn.

Im zweiten Geschoft zwischen zwei hermen mit Fruchtschnüren sieen Anna, Waria und Seins (geichnich). Gerades Geball mit vortreteuben Wastenfopfen. Die Krönung bilbet ein Belikan auf seinem Weste.

Kelch: Fuß im Sechspaß mit graviertem Aruzifigus; Knauf mit sechs Rotulis, auf denen in gotischen Minuskeln ihesus steht. Über und unter dem Anause war einst durchbrockene Arbeit.

Krantenbested: silb. Kelch: Wikolaus Schulf v. Bogaczowa, 1646 C.I.M.L.S.I.M.G. — Batene dan: Wathias Schulf v. Bog.

Bwei ginnerne Altarleuchter, Die Aug. Gottlieb Muller, 1802 aus Seegefahr errettet. fiiftete.

Deffingne Taufichuffel, rund. In ber Mitte ein hiefd in getriebener Arbeit; barum die Inschrift: su aich ma rtdr . Tulpen barum, in deren Mitte ein Bar (?) sich befindet. Gepungte Ornamente auf bem Rande. XVII. Ic.

Gefchnister Stuhl mit den gemalten vier Jahreszeiten in Rundbogenarchitektur; an der D. Band r.

Ebenfalls dort das Spitaph, welches Pfr Joh. Sartorius († 1718) feinen fieben Kindern feste, die 1710 in fieben Tagen an der Beft ftarben:

Ihr feid verwelft, ihr lieben Kindelein, In fieben Tagen wie die iconen Blümelein. Ihr werder jeht grunen wie die Rellen Durch Gottes Allmacht und nicht mehr verwelfen. u. f. w.

In ber Satriftei befindet fich ein meifingner Blader: Joan. Sartorius P. R. Donavit eccl. Ridz. An. 1682.

· Ebenbafelbit eine Tafel mit langer, auf ben Pfr Sartorins Bezug nehmenber Inidrift.

Gloden von 1604, 1726 und 1818.

Rachrichten über bas Ript Rubgemen:

Breuffifches Archiv 1793 574. - Barnoch, C. u. G. 1890 312 f.

djarehfent, meliertes Dorf (Goldbect), 12 km Litt. n. n. w. von Olegto.
Das Dorf Sch. fit im 3. 1566 von Wamuzeniec Anleng von Scharegto gegrindet und nach diesem ersten Ansiedte benaunt. Selbiger hatte von der damaligen Landesherrichgift, vertreten durch den Amtshauptmann Lorenz von Halle (1561—1568), 4 Dusen Waldes überwiesen erhalten und dabei die Verpflicktung übernommen, 40 andere Husen mit Zins- oder Scharwerfsbauern zu besetzen und anszubanen.

Die erste ev. Pfarefirche, jest foniglichen Patronats, ist 1581 gegründet. Es wohnten der Beier bei der Bischof von Somejanien Wigand und der Amtshauptmann von Cleyfo Heinrich von Kracht (1570—1581). Ihr erster Pfarrer war Andreas Vorowski, † 1589.

Scharenfen. 9

Diese Kirche wurde durch einen Blit 1683 eingeäschert und die neue ev. Pfarrfrache bald darauf mit Silfe einer Kirchen und Haustollefte wieder ausgerichtet. hauptwiederhersiellungen: 1734; 1772; 1810; 1817; 1878. — Patron ist der König, Kirchturmbau 1716. Pfeiler und Emporen 1760.

Die Rirche, welche im Sechseck endigt, ift ein geputzter Felbsteinbau mit diagonalen Strebepfeilern, von 25,5 m Länge, 12 m Breite mit im B. vorgebautem Turme von 7,5 m Seite, ber in drei Stochwerfen aufsteigt, in den beiden obersten mit rechteckigen Blenden versehen ist, ein Zeltdach hat und eine Wettersahue von 1718 mit dem F. R. des zweiten Königs von Preußen trägt. Im D. ist eine Safristei vorgelegt, während die vorge im P. B. sag.



Rbb. 52. Altar ber Birdje ju Scharenhen.

Fenster im Stichbogen, Turmthur im Spitibogen, Vorhallenthur im Rechted geschloffen.

3m Innern flache Bretterbede mit Abrundnugen an ben Langsfeiten.

Der Altar ift 1720 vom Bilbhauer Pfeffer aus Königsberg mit Schnigwert ercichlich verfeben. Bis 1760 ftand er allein, wo sein Anston burchbrochen und die Kannel binein acfett wurde. Alb. 52.

Ursprünglich hatte er in seiner Predella eine geschniste Abendmaßisgruppe jest auf dem Richsoden. Darüber als Hauptsib der jest an der R. Band hängende Rruziszus und darüber im zweiten Geschof eine plassische Grablegung, wovon auf dem Kirchsoden noch der tote Heiland, Apostesaruppen, Maria u. f. w.

7

Jest ist der Altar so gruppiert, daß über seiner leeren Predella sich zwischen zwei ionischen Säulen die aus dem Achted geschniste Kanzel erhebt, die an den Ecken gewundene Säulchen, in den Feldern den Ertöser mit dem Aposteln hat. Ihr Schallbeckel ist mit Engelchen, welche die Warterwertzenge tragen, umstellt, während seine Krönung der Auferstandene bildet.

Hinter bem Schallbedel bas zweite Geschoß bes Altarauffages, gekrönt vom Lamm mit ber Siegesfahne.

Daneben fteben im Rantenwert Apoftel auf Engelstöpfen.

Die Relde, Batenen und ginnernen Altarlenchter haben feinen Runftwert.

Der ichlecht geschnitte Tanfengel auf bem Rirchenboben.

3wei Gloden vom 3. 1692. Die größere tragt ben Ramen des Amtshauptmanns Kriedr. Wilh, v. Lesgewang und des Kirchenvorstehers Gottfried v. Buddenbrock aus Gut Schönhoffftadt (jest Dorf Latellen),

Im S. der auf einem Högel belegenen Kirche liegt ein Grabstein von 1780, George Borries aus Guhsen und dessen Chegattin Anna geb. Penkek.

Radprichten über bas Ripl Scharenfen:

Sarnoch, C. u. G. 1890 331 f.

Schimonten, meliertes Dorf (Goldbed) am Gr. Benfels früher Gurtlojee, 23 km Lil. 5. von Gensburg; Schimoniden bei Bennenberger, Ert. 1595 420.

Die erste Kirche wurde 1566 von Herzog Albrecht gegrindet. Bod, Leben Albrechts 512. — In Arnold's Presbyterologie 307 wird von dem Pfr Zelix Wannovins berichtet, daß er nach dem tatarischen Einsalle in S. angestellt fei; woraus zu schlieben, daß die Tataren anch hier gehanst. — Eine nene Kirche wurde 1714 in Gehrsch erbant und 1755 ausgebant.

Die neufte ev. Pfarrfirche, toniglichen Patronats, von 1874 bis 1877 in gotischen Formen gebant.

Rachrichten über bas Ripl Schimonfen:

Barnod, C. u. G. 1890 348 f.

And Rudowten, 4 km Litt. n. von S., bringen wir die Anfnahme der Ecke nud des Giebels eines masurischen Bauernhauses. Abb. 53 und 54. Über die Bauernhäuser werden wir in Hest VIII berichten.

Schwentainen, meliertes Dorf (Goldbed), jest Markisleden, am Schwenstainerjee, 13 km Litl. w. f. w. von Olecko.

# Borgefchichtliche Altertumer im Riple Schwentainen:

Biefe führt eine Burg bei Polommen, 5 km Litl. f. w. von Cd., an.

Pfarrer tommen in Sch. seit 1588 vor. Wann die Kirche gegründet, ist unbekannt; 1790 braunte diese erste Kirche ab.

Die jehige ev. Pfarrfirche, töniglichen Patronats, ohne Turm. Nichts Er-

Rachrichten über bas Ripl Schwentainen:

Sarnod, C. u. G. 1890 332,

Seeften, meliertes Dorf, Borwerf und Git eines Domanenamts (Golbbed), 6 km Litl. u. von Sensburg. (Geheiten.)



Abb. 53. Bausedie ju Rudowhen.



Abb. 54. Sausgiebel ju Rudowken.

## Borgeichichtliche Altertumer im Riple Geeften:

Bojemb, 6 km Litt. n.ö. von S. Heidnijches Wachhaus, P. M. N. III 1894 Rr. 108. S. d. N. L. 1885/66 Tof. XII. — Burgwoll bei Weißendurg, 3 km Litt. ö. von S., ausgenommen durch Frhn von Boenigt, N. L. Mappe XI Nr. 4b. — N. L. B. B. B. 3. Folge X 1865 510.

Die Burg Seeften ift von Balga aus nach hennenberger, Erel. 1595 434 im 3. 1348, also unter bem hm. Dusmer, angelegt. Erwähnt wird fie guerft 1371. Bigand, 570 f. Die Reihe der Pfleger zu S. beginnt indessen erst mit dem J. 1401. Toeppen nimmt an, daß das Pflegeramt wahrscheinlich schon in den Zeiten Winrichs von Kniprode, in welchen nach Beendigung des Streites mit dem ermländischen Risches sier sign zahlreiche Ortschaften gegründet, oder doch Konrad Jöhners von Notenstein, in welchen die Grenze gegen Ortelsburg so genau bestimmt wurde, begründet ist. Das Jahr der Gründung von der Burg Seeften läßt sich sicht genau mehr seisstellen. Abb. 55.

Auch über die Erscheinung der Burg ist nichts mehr zu sagen, außer daß in den wenigen Überbleibseln sied vorzäglicher gotischer Berband über dem Zeldsteinmauerwerf zeigt und die Reste eines Spihogensensters sichtbar sind. Abb. 56 und 57. Im 3. 1367 foll die Burg von neuem ausgesübrt sein.

Giefe ichilbert im 3. 1827 bie Burg folgenbermaßen:

"Burg Geeften: Rur noch bie gezeichneten Mauerstude in gang verschiebener Sobe, aber noch von gang festen Ziegeln und Kalt.



Abb. 55. Tageplan von Seeften nad Giefe.

V. Außerer Burghof. Der Gang bes Fundaments nur noch wenig zu fennen.

V'. Borgebande, boch nicht burch Balle, Mauer und Graben beschütt gewesene Statte. Jest Amt Geeften."

Reben der Burg Seesten gründete der undymalige Hm., damals Komtur zu Balga Ulrich von Inngingen 1401 das Zinsborf S., welches 40 Hnfen, einschließlich der 4 Schulken: und 4 Kirchenhufen, enthalten sollte.

3n fath. Zeit gehörte das Dorf jum Archipresbyterat Rössel, und wir ersahren, daß ein Pfarrer aus der Einlmer Discese Kincentius Barth auf Prösentation des Pflegers in Seessen Johannes von Narba in der Kirche von S. 1484 eingeführt worte. E. r. B. 1377. Erster ev. Pfr war Stengel bis 1529, der ichon zur Zeit des Ordens hier Priester war. Dies Kirche braunte samt den Pfarrgedänden 1619 ab.

Seeften. 101

Die ev. Pfartfirche (Patron ber König) wurde den Kirchenrechnungen nach auschienend schon im solgenden Jahre wieder ausgesaut. Sie ist ein Feldsteinbau mit Puhanwurf von ungefähr 24 m L, 14 m Br., mit vorgelegtem Turm von 12 m Seite, im D. angebauter Satristei und Borhalle in der Mitte der N. Seite. Sin diagonaler Strechepseiter im S.D., ein desgleichen im N.B. Fenster rechterdig in spishogigen und rundbogigen Mauregewänden. Das zweite auf der r. Seite vom Altare aus ist



Abb. 56. Baus Seeften.

spisbogig, auscheinend ursprünglich. Thur im Turm rundbogig; in der Vorhalle spisbogig. Im D. ein Giebel mit sieben Staffeln mit übereckgestellten Pfeilerchen, die jest durch Rischen mit Rundbogen ausgesüllt werden. Abb. 58.

Der massiwe Turm, von bem wir die Abb. 59 geben, scheint in seinem Erdgeschoft ben Brand von 1619 überbauert zu haben und ist in seinem über 2 m breiten Mauerwerf noch aus fatholischer Zeit; seine Aufgangstreppe geht in seiner süblichen Mauer hoch. Befrembend wirfen feine Einzelheiten: so ber romanische Fries an seiner S. Seite, Abb. 60, ben Giefe anch gezeichnet hat. Wettersahne auf ibm von 1639.

Im Inneren der Rirche flache Bretterbede. Bwei fpithogige Blenden an der D.Seite; brei abgetreppte Spithogen ausgespart, darn je ein Fenster. Das letzte Fenster nach D. zu hat im Innern noch seinen ursprinaltische Spithogen

Altar. In der Predella das Abendmahl, in Öl gemalt. L. das Wappen des Fabiau von Lehndorf. M. das seiner Gattin, einer gebornen von Ereghen. F. v. L. — C. L. G. v. K. Darüber steht: "Anno 1647 Hat Xabian von Tehndouff Damphliger E. B. P. Obrist: Lieutenant Ond Haubtman zu Sehisten, Erbsassen in Maulen diehses Altar Gott zu Ehren Seinem Wahmen Aum gedecknis mahlen lassen.

Reben der Perdella die mit Hermen (die ionische Kapitelle tragen) verzierten Sodel der unten mit Madlen verschenen, glatten, forintisstigten Saulen, die dad vertröpfte Gedall mit vortretenden Madlenfossen tragen. Darin stehn 1. Petrus, r. Paulus,



Rbb, 57. Baus Breffen.

in der Mitte Maria mit dem Kinde in der Glorie, von zwei Engelchen umgeben, welche sie von der Tande frönen lassen. Darum Rankenwerk. (Bor Maria steht in einem gotischen Tabernatel ähnlicher Anssaus Gusseisen: "Dem Superinkendenken Andreas Leopold Pawlik in Sehesten zu seiner Amtsjubelseier Sonnkag nach Erin, von seinen Areunden.")

Das Altarblatt ift leiblich gefchnist.

In dem Gebälf über ihm steht wiederum die Jahreszahl 1647. Im zweiten Geschoß zwischen zwei Hermen mit ionisserenden Kapitellen die Kreuzigungsgruppe mit Maria Wagdalena und zwei Engelden mit Relden, mangelhast geschnitt. Darüber das verköpste Gebälf mit Mastentöpsen. In den Seiten der Kermen Mankenwerk, welches die Köpse Jabian v. Lehndorfs und seiner Gattin trägt.

Die Krönung bilbet der Erlöser mit der Weltsugel und zwei posannende Engel. Auf der obersten Spitze ist ein geschnichte Sinnbild eines Peticans, der seinen Jungen zu gutt seine Brust aufrüget." Daandt, Mit. Seeften. 103

Bwei Altarleuchter von Dessing: "Michel Koppenhagen von Dankick 1615" mit Sausmark.

Kangel, aus dem Sechsed geichnigt, mit forinthischen, auf Löwenmasten siehenden Satiber Gebalt; in den Feldern die vier Eungelissen in hautrelief in rundbagiaen Umrafmungen. Daran lambrequinartige Bergierungen.

Schallbedel mit unten aufgemalter Trinität in Leimfarben. Oben die Marterwerks zeuge haltenden Engels und Apostelgestalten. Arönung: Christus zwischen zwei Aposteln.

Kangeltreppe mit vier in Öl gemalten, nicht schwen Bilbern: 1. Christus in Getistemane. 2. Christus gegeischt. 3. Aussissus. 4. Ausseriebung Christi. Dazwischen gemalte, torinthisische Santen. Darüber sieht: Gott und Seinem H. Wortt zu Chren Hab Ich Lorent Becht!) der Beit Ambt Schreiber off Sehisten Diese Kantel Verzerigen Ond Auch Mahlen Lassen 1625.

Treppenthur: zwischen zwei kannelierten, toskanischen Pilastern, geradem Gebalk mit zwei vortretenden Maskenlöpsen eine bemalte, durchbrochene Thur, auf der unten der gen Himmel sahrende Erlöser in Leimsarben gemalt ist. Krönung: drei Apostelgestalten.



Abb. 58. Grundriff ber Rirche ju Seeffen.

Bon der abgerissenen Tauffapelle, die neben dem Altare stand, finden sich noch erhaltenswerte Bruchstiede hinter der Orgel, an der W. Band des Turmes und auf dem Turmboden.

Die Tanffapelle hat 1642 hauptmann Fabian von Lehnborff zum Gebächtnis seiner Tochter Jubith Margaretha, die den 19. Nov. 1631 geboren, malen laffen.

"Diefelbe Taufe stehet auf einem 2 Fuß hoch aufgeführt gemanerten Boben und hat ein Gelander umbher." Mit. von Quandt 1738.

hinter ber Orgel liegt bie hubifch geschnitte Bruftlung, auf ber die auf dem Autunboben liegenden Saulen standen. Die Bruftlung teilen geschnitte Hermen in einzelne Felder, in benen in geschnitten Rundbogen die Hoffnung, der Glaube, die Liebe, Gerechtigkeit u. j. w. in Leinstache ziemlich gut gemalt sind.

Uber ben Ganlen mar ein Gebalf und Gefime angebracht.

<sup>1)</sup> Berd Dit, von Quandt, 1738.

"1628 hat der Kursuftliche Amtsschreiber Heinrich Mevins das Positiv zieren lassen, "und viellecht auch gang angeschafft." Die jegige Orgel hat Wococoornamente und ist von sechs Basen gefrönt, in der Witte das Namenszeichen Friedrichs des Großen auf einem gekrönten Abler.



Rbb. 59. Rirdfurm ju Beellen,

Gestühl auf der L. Empore reich geschnitt: Hermen teilen es in einzelne Sitzelder, über denen zwei Psielier durch einen Aundbagen verbunden werden, abwechselnd mit Umrahmungen mit sogenannten Ohren. Darüber Gebälk mit vortretenden Maskentöpfen und Engel mit Fruchtschnieren als Krönung.

Geeften. 105

Unten I. vom Altare ähnliches Geftühl von 1647, bem Erbanungsjahr bes Altares. Abb. 61.

Mannigfaltiges Gestühl in Barodsormen: die Brüstung auf der l. Seite, dem Auflerer gegenüber, ist besonders ausgezeichnet; forinthische Säulchen, deren Sociel zu ergänzen wären, teilen sie in einzelne Felder, die je zwei Pilaster mit Rundbögen, in den Zwideln Engelstöpsje enthalten. Darüber Fried und Gesum mit vortretenden Masken.

Die Empore I. vom Altare hat 1653 "der hochwohlgeborene herr Johann Albrecht von Leftgewang, S. Königl. Man, zu pohlen undt Schweden Canuerherr v. Kriegs Obzstr. auch S. Churf: Obl: zu Brandenburg wohlverorder Fr. Haubtman auff Sehisten, Gott und ber liben Kirchen zu ehren, biefes Chor in der . . . mahlen . . . . (lassen).

Im Falle ber Bieberherstellung biefer Empore festen wir die Borte aus bem Dift. von Quanbt hierher:

"Der Bollem (Bolm) ift tabliret und hat 5 Sacher, bas

1. ftellet vor ben Rampff Chrifti im Garten nebft ber Uberfchrifft:

Mich ftart Dein Tobes Rampff, Angft, Trauren, blutig schwisen Und lag bie boje Luft nie mein hert besitzen.



, Sechesten , Fries, Thurm . sud!

Mbb. 60. Fries am Rirchturm ju Seeften.

2. ben im Garten gebundenen Seyland mit ber Überschrifft: Daß ich erlöfet wurd, wirft Rein Du gebunden.

Schaff Canffi Muht und Gebult in mir ju allen Stunden.

3. ftellt Chrifti Leyden vor bem Pilato, beffelben Sande Bafchen und Urtheil über Jefum mit ber Überschrift:

Du bufeft meine Schuld mit unverschuldtem Lenben; Lag Ungerechtigfeit und bofen Schein mich metyben.

4. die Creutigung Christi und bas Logwerffen umb seine Kleyber abgemahlet mit biefer Überschrifft:

Dein einig SchuldOpffer belff mir in Tobt und Leben, 3ch will mich Jefu Dir jum Pantopffer ergeben.

5. wird die Salbung des Leichnams Christi und sein Begrabniß ausgebrückt, woben diese vers zu lesen:

Du ruhft im Grab. Daß ich im Tobt bas Leben hatte, Laß mich fiels ruh'n in Dir auch auf bem TobesBelle."

Anf biefem "Amtschor" war eine Malerei, ein Banm, auf welchen ein nadter Mensch steigt; bie Höllensahrt Christi;

"Bur Rechten wird ein Sinnbild von schlaffenden Kranichen, unter welchen einer ben Stein in ben Mauen haltenb, wachet, barunter:

In somnis Friderice tuas grus denotat ecce!
Te vigilante tuus vacuus grex nocte recumbit
Vive, vige, fore, Patrem gere, consule et ecce!
Curas, pro populo quas geris ipse tuo.
Curis sub clypec tutus ovansque tuo.
Pro Curis soli pulchra corona Poli."

Die Dedengemalbe ber Nirche von 1624, im nach ber Nirche zu offenen Turm mit einer Galerie von 1648.



Abb. 61. Geffühl aus ber Rirche ju Seeften.

Um Schwibbogen des Turms waren und sind teilweise noch zu sehen vier Bilder: 1. Inieeuder Gesistlicher: Ego pro vodis omnibus oro. 2. ein König: Ego vos omnes desendo. 3. ein Bauer: Ego pro vodis omnibus laboro. 4. der Tod: Ego vos omnes devoro.

Epitaph r. von F. v. Lehnborff. In der Mitte ein bemaltes Basrelief der Miferfehmin Chrifti. Infarift: Der Hachebelgebohrne Herr Fabian von Kehndorff Chrfr. Brandenb. Pr. des Kalangschen Creofes wollbestallte Pderster Lieutenant in Ros und Handlmann in Sechsten aus Maulen Erbherr ift gehohren 1593 und Todes verblichen den 6 Octobr 1650 lieget allhier begraben, erwartende der fröhlichen Ausserheitung aller Todten. — Ioh. 11, 25. — ex El. 26, 19. In den vier Eden Wappen.

Seeften. 107

Eine in die S. Wand eingelassen. Jahne aus Anpfer hängt über diesem Epitaph. Auf ihr der Dauptmann von Willmsdorff "in Lebensgröße mit vollem darnisch und Kommandostab auf einem roten Politer Inicend und in den offenen himmel schanend abgemahlet". Dem das Willmsdorffisch Wappen und die Verfe:

Belt adieu! Dein Angit Gewimmel gleicht ben weitem nicht bem himmel.

Muf ber anberen Geite:

Der Tugend Lohn ist bie Uniterbickfeit Und redlich sem macht einen unsterblichen Rahmen Großmuth und Tapsserteit rühmt man auch im Grabe Die Liebe aber ist flütter als ber Tobt

> hiervon ift Zeuge das rühmliche Andenden des Wollgebohrnen herren

Just Bernhard von Billmsborff ir. Königl. Majest, in Br. gewesenen Haubtmanns zu Seebsten und eber

Sr. Königl. Wajeft. in Pr. gewestein houbtmanns zu Seefsten und ehemaligen Ritmeist. unter des Krink heinrichs von Sachsen in Brandenburg. Diensten stehenden Regim. Zu Pferde, Erdhert auf Bestendorff v. Kelden etc. Belcher

Anno 1670 ben 26. Maii auff biefe Welt gebohren Anno 1687 ben 20. April in Krieges Dienste gegangen Anno 1699 ben 13. Maii Haubimann Zu Seehsten worden Anno 1701 ben 18. Maii in ben Ebessand getretten

Anno 1711 ben 29. Jun, feelig geftorben.

In dem Leben ein Mulfer der Tugend Im Kriege einen Tapfferen Mittmeister Im Policoy Westen einen flugen Emblis Gaubtmann Im Chestande einen liedreichen Gemaßl
Im Tode aber einen flandbassten Christien

abgegeben Und bey der Welt den Ruhm Eines genereusen Gott- und Gerechtigkeit liebenden Cavallier

und redlichen Mannes hinterlaffen. Den die Liebe auch nach feinem Tode verewiget.

Da feiner Tobten Afche Bum Dand: und Dand:Mabl treuer Liebe Diefes Ehren: und Liebes Gedächmis

gestifftet bessen bis in den Todt tren gewesener Gemahlin jeho böchstbetrübte Wittwe

Maria Lopfe von Billmedorffin gebohrner

Ctanislawsfin von Gerhatt.

Bon Willmedorff nebit Gemahlin liegt in der Rirche begraben.

Achen der Fahne sind zwei gleichgesorunte, hübsch geichnitzte, kleine Epitaphien, vorm mit einer Glaswand, welche sich auf die Töchter des Hanptmanns von Willmsdorff beziehen. Darin liegen zwei Krönchen.

Muf bem einen ftebt:

Die Gottes Gnad tein Ende hat. Bas aus Zeju Bunden rinnet reinigt uns von aller Sind. Muf bem anbren:

Mors natalis Est dies absque malis, Chrifti Jein Bunden Celigere mein Jaden mich befreyet von der Höllen Bein. Ter Plumen Bracht, die lieblich lacht Jeill boch geldneim Bom rauben Bind. Univers Lebens lurbe Alfüchtigkeit lind der Goutes Genade Engliedet.

lluten steht, daß der Hauptmann Sammel von Willmsdorff beibe Epitaphien habe aufrichten lassen jas erste "Dum Gedächniß seiner lieben Aräulein Cochter Catharinar Hedwich \* 1663 12. Iuni † 1684 24. Iuni. Das hweite: "seiner gesiebten Fräulein Cochter Annae Renatae \* 1672 8. Iuli † 1687 4. Wärz.

An berfelben S. Band hängt ein Epitaph, welches der Amtsichreiber Wilh. Bleynagel 1682 feiner Tochter Regina und seinem Sohne setze. Ein Kruzifiz daran gemalt mit der Unichrist:

Jeju Bräutigam du bift mein Im Leben und im Todt allein.

An ber D. Band hing 1738 ein Ölgemälde, welches einen Sinder auf bem Schebette darfiellte "Inr Chre und hoberfichem Gefallen bem E. und Bessen hn. Chpriano Billamovio wolldestatten Chfritt. Brandend. Pr. Ambtsschreiber der Zeit auf dem Ehrr Hange Eechsten ab 1631" mit langen Versen (Mit. d. Luandt).

Im Turm I. hängt eine Fahne aus Blech, welche den Johannes, Erneftus Andenmeister von Sternberg im Parnisch fuieend darstellt; \* 1663, † 16 . . . Gutes Korträt.

Gloden bon 1623 und 1634.

3m Kirchturmfnopf fand fich 1699 eine Tafel, worauf bie 1639 lebenden Beaunten u. f. w. von Seeften verzeichnet find:

Jehova juva!

Fabian v. Tehndorff Haubtmann, — Ioh, George Bernhardi Seheft. Paffor Paffenheim Boruffus. — Ruffus Kleschan Amblichreiber. — Wich, Purzitchy Diaconus. — Albectus Dannovius Rector, Organ. 1639 Pigilia S. Iohannis Baptiffae, M. BATAlavig. MBERK, FR 18

Muf ber anbren Geite:

Rirchenvater: Caspar Rembowsky : Ioh, Kognal. Iohann Hoffmann. Greger Djierga Schulzens. Greger Merret Maurer. Mich, Ölk Architector. Iacob Ievor adjunctus. S. \$LRB Sculpsit.

Der Pfr Buttner meint, daß die großen lateinischen Buchstaben von einer alteren Inschrift waren (Mif. v. Quandt),

Bojem, abliges Gut und Kirchborf, 6 km Litt. u. ö. von Seeften; Buffe, Ende bes XV. Ih. — Pojen 1595. — Bojemb.

B. hatte eine selhständige Kirche, die in fath. Zeit zum Archipresbyterat Rössel gehörte. Schon 1531 sollte diese Kirche mit Seesten vereinigt werben; fie behielt aber eigene Pfr bis 1822, wo sie einging und die Gemeinde mit Seesten vereinigt wurde. E. r. 88. 1. 400.

An ihrer Stelle fieht feit 1833 eine zwei Carge mit Minnien enthaltende Gruftstapelle von ungefahr 10 m Lange und 5,5 m Breite, ein mit Ziegeln gemischter Feld-

steinbau mit rechtedigen, vermauerten Fenstern. Über ber Thürseite achtediger, burchbrochener Dachreiter von Holz mit Laterne und Wettersahne von 1833 F. v. S(uchodolet).

#### Rachrichten über bas Ripl Secften:

Duanbt, Mft. Die außerordentlich forgfältigen Nachrichten rühren vom Pfr Buttner 1738 ber. — Dübling, N. B. B. B. 1853 I 220 ff.; 259 ff. — Sarnoch, C. u. S. 1890 349 f.

Sensburg, Immediatstadt seit 1398 (?), Kreisstadt seit 1818, von Toeppen (AR. 102) mit Entschiedenseit von Segensburg abgeleitet, mahrend Philippi es dem Grasen Johann von Sann guschreidt: Sehung S. r. P. IV 88 und andere wärts; Shyensburgk, Anf. XVI. 3h. — Liegt am Czoß-See und dem großen und kleinen Magistratssee.

### Borgefdichtliche Altertumer im Riple Geneburg:

Schlößberg bei Sensburg, am ö. Ujer des Czoßi-Sees. — Bankettwall von Sensburg nach Mertinsdorf, 3 km Litt, iw. von S. von 11/2 km Länge. S. b. N. P. 1870/80 138 f. — Polfchendorf, 4 km Litt. n. 11. v. von S. Grenzwall aus der D. Z., im Privileg von 1444 als "Landwecht" erwähnt.

"Zwischen zwei langgestreckten Seen liegt Sensburg an einem wichtigen Strafenübergang, ber aber boch unbequemer zu erreichen ift, als ber Paft von Löben." Sabn, D. Sidde b. nordbunigden Leissabes.

Bom Hochm. Konrad von Jungingen gegründet zwischen 1393 und 1407 und vom Sm. Konrad von Erlichshausen 1444 in seiner handsete bestätigt.

Eine mittelalterliche Befestigung ber Stadt ift nicht nachzuweisen.

Das Bappen der Stadt ist im silbernen Felde eine schwazze Bärentage mit goldenen Klauen. Daneben soll die Tahreszahl 1348 stehen, wossik aber wohl 1398 zu lesen ist. Die Fignr hat Bezug auf die Gründung der Stadt an der großen Wildinis. Beckerrn, N. M. 1892 218 si., wo auch die Sage von dem Wären zu lesen ist.

Die Kirche in S. ist ihrer Gründungszeit nach unbekannt. In tath. Zeit gehörte sie zur Sedes Bischojsburg. Im J. 1484 wurde daselbst ein Pfr Johannes Jacobi in "Senszones vingesührt. (Zensdorf war ein Kümmereidorf, das mit Gensdurg ausgammenhing und zugleich mit ihm 1698 abkrannte.) S. r. 28. I 376. Und 1485 wird schon wieder ein nener Pfr Stanislans dort eingesiührt. S. r. 28. I 379.

Die jehige ev Pfarrfirche, foniglichen Patronats, soll 1734 errichtet sein. Sie ist ein geputzer Felbsteinban, der mit dem in den achtigiger Jahren umseres 3h. angebanten Chor in gesugtem Ziegeldan nugefahr 35 m L, 14 m br. ist. Ihm ist ein Turn von 7 m Seite vorgebaut, unten and Feldsteinen, oden and Ziegeln. Bier Stochwerte mit je zwei gefuppelten Inuddogenbsenden. Zeltdach mit Wettersahne mit dem Stadtwappen, gestiftet von Johann Joswis, Nönigl. Schoseinnehmer 1705. Wettersahne and dem Dache des Langhanies von 1678.

In der Mitte der Rirche auf beiden Seiten Borhallen, die den Eingang durch stichbogige Thuren gewähren. Über der n. Borhallentfilt ist eine Steintafel: Gehet In Gottes Thore fröllch ein Mit Dancken. P. H. do (?) (1753). An derjelben Seite steht in einem Friese über den Fenstern: Diess Haus ist erbal't zV Gottes Wahren Ehren. — so Lasst Vns solchen Prels zV Vnserer Zeit VerMehren. (1734.)

3m Innern ruft die Stichbogenbede von Brettern auf ionischen holzfäulen mit hoben Sodeln. Rundbogenfenster mit farbigem Glase.

Altar neu, mit Lionardo da Binci's Abendmaßle in Stornd. Die beiben Figürchen ber Hoffinung r., ber Gerechtigkeit l. sind vom alteren Altare mit hinübergenommen.

Bwei Altarleuchter von Binn: Johann Riedel 1695.

Relch, filbervergolbet, Königsberger Arbeit vom Goldichmiede "..". — Kleiner Kelch: Iohann Ioswick. Elifabeth Ioswickin geborne Westpfalin Ro 1707. Königsberger Arbeit vom Goldschmiede P.W. Jahresbuchstabe I. — Löffel: Christian Kiedel 1718.

Auf bem Boben ber f. Borhalle Gott Bater und Chriftus, breiviertellebensgroß, in Sola geichnist und farbig bemalt.

Rangel neu, von gnter Schnibarbeit.

M. vom Altare ist am Eingang in die Chornische der Tanfstein aufgestellt. Über ihm ein silb. Kruzifigus mit Totentopf von guter Arbeit. Über ihm die Juschpift: INRI. Christian Riedel. — Inna Regina Riedelin. Daneben sind zwei silb. Platten angeschlagen, l. das Abendwahl, r. die Tanfe durch einen Geistlichen, getriebene Arbeit, wahrscheinlich von einer Agende. Ansangs des XVIII. 3h.

Tanffanne von Jinn: Iohann Gesiski 1730; 1804 wieder nen gemacht. Orgel mit Roccoornamenten; als Kröning der Abler mit F.R. und der Krone nebst zwei posaunendene Engeln. Un der Empore x., im zweiten Gelde vom Altar an, ein im Solz geschnitzte Läppen mit Tropäen darum.

An ber D. Wand ist auf der Empore ein Erinnerungszeichen an die Schlacht bei Hilbert 1807. Auf einem Schilbe fieht: Rum emigen Undenften werden die aus der hiefigen Stadt gebürtigen in der Französischen Rampague in der Schlacht bei Feilsberg ... bewiesen und von Sr. Majestät dem Rönige mit ..... Medaillen belohnte Krieger hier verzeichnet.

Portod'Epec (jo!) Kähnrich Gottlieb Bronikowski. -

Unterofficier Johann Radolinski in der Schlacht bei

Beilsberg, den 10ten August 1807 filbernen Berdienft Medaillen erworben.

Anf der l. Empore gleichfalls hängt eine Gedeinktafel von 1811, an Frau Maria Poppeck geb. Domnis, welche 1300 Thaler zur Weinigung der Kirche gelisset hat.

Die Kirchendede war ehemals mit unichonen biblifchen Malereien bebedt.

R. vom Altar fland ber Magiftratoftant, beffen Thur in burchbrochener Arbeit ben Doppelabler zeigte. Wir vernuten in ihm bie ehemalige Tanffapelle.

Seit 1861 befindet fich eine tath, Pfarrfirche hier, die bem h. Abalbert geweiht ift und zum Defanat Roffel gehört. Patron ber Bifchof. Gegenwartig (1895) im Umbau.

Rachrichten über bas Ripl Gensburg:

Sarnod, C. und G. 1890 350 f.

Sorquitten, adliges Gut und Rirchborf, jest Martificden, 11 km Litl. w. f. w. von Sensburg.

Corquitten. 111

#### Borgefchichtliche Altertumer im Riple Corquitten:

Bei Janowen, 4 km Litl. ö. von S., an der Kunststraße nach Sensburg ein Burgswall, poln. Zaméczel — Schlößchen genannt; aufgenommen durch Fch. von Boenigk, A. S. Mappe XI Kr. 17. — Titlus, A. P. S. U. 1865 535 fl. — Bei Lasken, 3 km Litl. n. ö. von S., ein Burgwall am Gehlandiec und Lasker Mühlenfließ. Auf den Hängen Weißdorn. Aufgenommen von Fch. von Boenigk, A. P. Mappe XI Kr. 18. — Giefe giebt eine "Schanze am See südlich Sorquitten" au.

Die Giter Sorquitten, Miladen und Stammen nehft anderen wurden 1379 vom Hinrich von Kniprobe den beiden Brüdern Christian und Otto von Delsen verliehen. Die Sorquittischen Güter famen von denen von Selsen an zans Krimitten und Niclas Naichau, welchen der him. Ludwig von Erlichshausen 1451 das Privilegium bestätigte. Bon hier ging Sorquitten im Jahre 1460 an die Schiebensche Familie der Gerdanener Linie über, worsiber der Hinrich von Nichtenberg 1470 ein neues Privilegium ansstellte. Fernere Besider: von Eglosstein 1599—1693; von der Gröben 1693—1750; von Bronisowski 1750—1804. Bon 1804 bis jeht die Familie von Milthach.

Bann die erste Kirche in S. gebant, ist nicht bekannt. In der Verschreibung des Hn. S. von Richtenberg 1470 waren ihr 4 Husen verschreiben. Eines Plarrers von S. geschieht bereits 1497 Erwähnung; 1511 war Albert Pfr. S. gehörte zum Krchipreschyterat Viscopierus, Die Kirche war stein nud niedrig, von Randwert gebant und mit Stroh gedeckt (Riedel). Es schort, daß diese Kirche zu klein gewesen, denn 1601 wird in den Kirchenrechnungen einer "Chor-Kirche" gedacht, die Sigmund von Exsossienten wurden ausgerichtet und mit Dachstein bedeckt. Und in diese neuangedante Kirche wurden die vornehmste Stände und Chöre, auch der Altar und Cangel geseicht (Riedel).

Im 3. 1698 erigieint auch diese Kirche baufällig und wird eine nene gebant ober doch die alte ungebant. Turm 1701 angelegt, aber erst 1712 vollendet; 1750 bie Kirche erneuert.

Die ev. **Pfarrfirche**, unter Privatpatronat, ist ein geputtes Rechted aus Feldsteinen, 26 m l., 8 m br., mit vorgelegtem Turm von 6 m Br., angebauter Borhalle im S. und Safristei im N. D. Thüren stichbogig; Fenster im Halbtreis angelegt.

Turm, gesugter Ziegelbau mit spistogigen Blenden in den drei Geschossen, Fries von übereckgestellten Ziegeln, in der Südwand des Erdgeschosses sicht 1711. Zelts dach mit Wettersahne von 1777 mit dem von Gröbenschen Wappen.

Dede im Inneren Tonnengewolbe von Brettern auf ionischen Solgfanlen rugenb. Salriftei im Rrenggewolbe geschloffen.

Altar von 1715. In der Predella das schlecht geschniste Abendmahl. Im ersten Geschof zwischen je zwei auf Sockeln stehenden, kannelierten, ionischen Saulen Wosse, r. Karon; in der Mitte ist eine perspektivisch geschniste Varstellung der Kreuzigung mit den beiden Schächern und der beklagenden Gruppe nehrt den Ariegern. Beetröpites Gestält, in bessen Mitte zwei Engel au Boluten schweben, von denen nach unten Lambrequins mit Troddeln ansgehen. Auf dem Gedälf stehen 1. Lukas, r. Martus.

Jun zweiten Geschoß zwischen zwei kleineren, ornamentierten, forinthischen Sanlen bie Grablegung in Holz geschnitt. R. und I. zwei muscheschmudte Nischen. Darüber

verfröpstes Gebalt, auf dem I. Matthaus, r. Johannes stehen. Dben an der tonnengewöllten Bede zwei Juge in Wolten, die den gen himmel gefahrenen Christus andenten. Abb. 62.

Bwei ginnerne Altarlenchter von 1648.

Keldy, Geschart bes Kammerherrn von der Gröben mit Patene vom I. 1703 mben von der Gröbenschen und von Schliebenschen Wappen: Das Blut Iesu Christi, bes Sohnes u. f. w.



Abb. 62. Alfar ber Rirde ju Sorquiffen.

Ganz vergoldeter Kelch, Königsberger Arbeit vom Goldschmied M C N. Bielleicht ist M auch Jahresbuchstabe.

Ovale filb. Oblaten fchachtel, Königsberger Arbeit vom Goldschmied ... Jahressbuchstabe X.

Dentsche Agende, in grünen Sammet gebunden, mit Silberbeschlag, bem von der Gröbenschen und von Schliebenschen Bappen von 1699.

Polnische Agende von 1755 mit dem von Bronikowskischen und von Nickrisschen Wappen.

Corquitten. 113

Pfr Riedel erwähnt noch einige Stüde von der Monftrang, ein Rauchfaß, ein "Corporale oder Capfula. die Oblaten zu verwahren; ein Ornat, darauf Bijchöfe, Krancistan und ein Mönch gestidet."

Ranzel an ber N. Seite, von 1701 vom Bilbhaner Isaac Riga aus Königsberg geschnitzt, Geschent ber Sohne bes bamaligen Patrons, Hosgerichtsrats Georg Dietrich von ber Gröben. Die Kanzel hat gewundene, forinthische Saulchen an den Ecken und in den Feldern die schlecht geschnitzten vier Evangelisten nebst dem Erlöser. Ein Engel ist ihr Träger. Kanzeltreppe und Thur mit den Gestalten Johannis Baptistä und Betri mit dem Jahn.

Caufengel von 1701, bnibich geschnigt und farbig bemalt, mit einer meffingnen Taufichuffel vom 3. 1720, mit Mbam und Gva unter bem Baume ber Erfenntnis in aetriebener Arbeit.



Abb. 63. Patronatsfluhl aus ber Kirche ju Sorquitten.

Beichtstuhl auf ber N. Seite, mit gewundenen, ionischen Saulen. In ber Kronung bas Lamm.

Der Patronatsstuhl. Die Brüstung fein geschnitt in fünf burch Säulchen geschiedene, abwechselnb mit Rundbogen und geradem Geball vergierten Architecturen. Darüber brei durch Fruchtschwiere getrennte Öffinungen. Darüber gerades Geball und Sima. Die Seitemwände mit durchbrochener Schnitzerei. Krönung: das von der Gröbensche und von Schliebensche Bappen. Ibb. 63.

Yor dem Altare ein Sandsteingrabstein des Pfre Friedrich Krüger, † 1743. Ölgemälde des Pfre Michael Saphran, † 1703, und des Pfre Johannes Nicdel, † 1737. Ein Olgemalbe, ben unter einer Urne stehenben Tobesengel barstellenb, ist vom Generalstabschirurgen Johannes Goerde, dem Begründer des Friedrich-Wilselms-Instituts in Berlin (Pechinière), seiner Mutter N. E. Goerde geb. Appelbaum, † 1787, gewiddent. Goerde war der 1750 3. Mai geborene Sohn des Pfre in S. Joh. Friedr. Goerde.

Hofpital 1696 von Albert von der Groben gestiftet; seit 1846 maffiv in Biegeln aufgeführt.

## Rachrichten über bas Ripl Corquitten:

Riebel, Erl. Preuff. IV 185 ff. Riebel war Pfr zu S. 1703—1737. — Harnoch, C. u. S. 1890 351 f.



Abb. 64. Orgel aus der Rirche ju Stradaunen.

Stradaunen, meliertes Dorf, Borwerf und Sit eines Domanenamtes (Golbbed), poln. Straduni, 7 km Litl. n. von Lyd, am Lydfluffe.

#### Borgefdictliche Altertumer im Riple Strabannen:

Gr. Mallinowten, 3 km Litl. w. n. w. von St. P. W. K. I 1893 Nr. 208; 298. — Mylnden, 2 km Litl. j. ö. von St., im Haledjee P. W. K. I 1893 Nr. 54.

Stradaunen war zu herzoglicher Zeit ein Kammeramt und hatte ein Schloß. Es foll auf einer Aufel im Ludflusse erbant gewesen sein und jetzt nur noch durch einen Burggraben und zwei Fuß mit Erde bebedtes Pflaster die Lage ber Burg bestimmt werben. (Minarekli, feiher Pfr in St.)

Die Nirche wird als Tochtertirche von "Inchi" (Reu-Incha) 1487 erwähnt, die "Rirche S. Leonhart uffin Stradauvnen zu einer ewigen Tochtertirche der Pfarrfirche zu Inchi" S. r V. 1407. Strabannen muß balb zu einer felbständigen Rirche erflatt fein, benn feit 1554 find bier eigene Afr. Arnold, Brest. 350.

Die jetzige en Pfartliche, fäniglichen Patronats, ist eine Areuglirche von Feldicinen, ungefähr 28 m l., 12 m be., mit 1736 davorgesehten Turme von 6 m Seite, oben in ein Nichted unsepend. Schindelbach.

3m Innern flache Dede. Gin Sperrbalten gwifthen Turm und Langhaus.

Altar mit Rangel vereint; einfach.

Silb., innen vergolbeter Relch: Berr Amblmann Iohannes Stern verehret bieses ber Stradaunschen Rirchen 1743.

Doale, filb. Dblatenichachtel mit zwei Bappen im Dedel.

Orgel mit weit ansladendem Barodornament. Abb. 64.

Drei Grabsteine, jest an der Brotseite der Kirche: 1. Christoph von Glaubig (war Amtshauptmann zu Str. 1548 und 1560); zu beiden Seiten sein und seiner Gattin Stammbaum mit Wappen. 2. Ein Ritter und seine Gattin. Der Name des Ritters nicht lesbar. Sie ist eine geborne Lehndorffin. 3. Familie Pelsowski.

Radrichten über bas Ripl Strabaunen:

Sarnod. C. u. G. 1890 323 i.

Stürlat, Groß-, abliges Gut und tönigliches Kirchborf am Deyguhnsee, 13 km Litl. w. f. w. von Löhen.

### Borgefchichtliche Altertumer im Riple Sturlat:

Stürlaf, B. 90. St. I 1893 9tr. 63; 113.

Die Handsele des Dorfes rührt vom hm. Konrad Zöllner von Rotenstein, 1387 her. Gr. Stirical war in tath, Zeit in Schwarzstein, 12 km Lit. n.v. davon, eingepfarrt. Der Hm. Zohannes von Tesen dieter den Bischof Lufas Wagelcode 1490, da dessen wegen der weiten Entstenung von ihrer Pfarrtlieche die Erdanung eine Kapelle gestattet haben und diese nunueder so wieter gefrelte gestattet haben und diese nunueder so weiter gestellt gestellt sie die in die Epe St. Johannis Vaptila geweist werden sollte, zu gestatten, daß der Pfr von Schwarzstein oder ein anderer Weistlicher hier das Amt der h. Meise hatten dürse. Die Gemeinde bsied anderer Weistlicher hier das Amt der h. Meise hatten dürse. Die Gemeinde bsied and in herzoglicher Zeit mit Schwarzstein verdunden, dis 1590 eine größere Kirche gedaut nud diese 1598 zur eigenen Pfarrtirche erhoben wurde. S. r. 88. I 389 s.

Im J. 1657 brannte die Kirche und das Dorf durch die Polen und Tataren ab und wurde darauf von Hachwert wieder erbant. Anfangs unfered Ih. drohte fie den Einsturz, wurde adgebrochen und 1832 nen gebant. Grundriß und Aufriß von Schinkel; v. Wolksoan, Aus S. Nachaß IV 63; 170.

Die ev. Bfarrfirche, foniglichen Batronate, erhielt 1884 einen Turm.

Große, messingne, achtedige Taufichuffel. Im Spiegel ein Mann. Um Ranbe ein Mann und eine Frau und Bjanen; alles getriebene Arbeit. XVI. 36.

In ber Cafriftei ein halblebensgroßer, holzgeschnigter Rrugifique.

Radrichten über bas Ripl Groß Stürlaf:

harnod, E. u. G. 1890 313 f.

Sittfemen, meliertes Dorf (Goldbech), jeht Martifieden, größtenteils mit Salzburgern befest, 26 km Litl. o. n. ö. von Goldap. Lit. Sybu-fiemas - Indendorf. Die ev. Bfartfirche, töniglichen Batronats, wurde 1579 von Insterburg aus

gegrundet und 1609 felbftanbig.

Die Kirche ist ein gepuster Feldsteinbau von ungefähr 22 m L, 12 m Br., früher mit Inrm. Zafristei im D. Rene Borhalle im B. Rechtedige Fenster. 1879 Sambwieberkerftellung.

Im Innern flache Bretterbede. Im übrigen alles neueren Ursprungs. Sober holgerner Glodenstuhl im S. B. ber Kirche.

Rachrichten über bas Ripl Ggittfemen:

Barnod, C. u. G. 1890 280 f.

ollmingkemen, meliertes Dorf und Borwerk, Git des Domanenamts (Golbbert), 18 km Lift, n. n. ö. von Goldan, an der Schwentiske.

## Borgefchichtliche Altertumer im Riple Tollmingfemen:

Langlifchfen, 7 km Lftl. w. f. w. von T. B. M. R. I 1893 Rr. 65.

Die eb. Pfartfirche, Batton ber Rönig, wurde von Insterburg 1589 augelegt und 1601 völlig ausgebaut; ber Turm unter 1611 vollendet. 1682 wurde bieselbe von Jacqueerf samt dem Glodenturm von neuem gebaut.

Die jetige Kirche steht feit 1756 und ift aus Felbsteinen gebaut, mit Schiefer gebeckt und bat einen Glodenturm mit Galeric.

Im Innern gewölbte Solgbede im Mittelfchiff, in ben Geitenschiffen flach.

Retch von 1699, Chriftof Rrüger, Maria Kriigerin geb. Königine; Königsberger Arbeit.

An ber Kirche war Christian Donalitius, \* 1714, † 1780, ber Dichter bes "Jahres", von 1743—1780 Pfarrer.

#### Rachrichten über bas Ripl Tollmingfemen:

Paftenaci 1757 101. - Paffarge, Aus baltifchen Lanben 1878 314 ff. - Sarnoch, C. u. S. 1890 280.

Im Ripl Tollmingtemen liegt

Ragdunde, 8 km Lit. s. i. 5. von T. Der erste, der über 3. berichtet, ist unseres Wissenden Arter in "Bochstigepriesem Prenssen" 1704 742 si. "Romitische Bagtunde. Sit ein Churstiristliches munnehro Konigl. Preussisches Jagd-Sans so mit Planaten und Dillen rund umgeben sund von Hotz aufgebanet sint einer lustigen rings numbergehenden Galterie so auf einem Högel siehet sund hat allba neben sich das alte Jagd-Hand von gleicher Form sahr einem Litten am Berg wohnen die Jäger samt ihren Angehörigen; auch stehen allba nache bei zwen ander Hängelbersellen. Unden am Berg wohnen das Hinderbauß sahner und noch ein langer Pferd-Etall. Sinder biefen Hänsern stiefte unten am Berg ein sehr litiger und larer Fluß, die Rompte genannt hat seinen Ursprung and der Bhuster und Leowskerbube sallt sehren die his die Pfine stiefe Numtera und Vergelt.

und werden darinnen föstliche Forellen | Lachs | Krebse und Sichen gesangen. Aussichalb bieser Momitischen Sagdbuden sein in Krenisen noch andre Drey: (1) die auf der Gapischen Seinde und Unter allen die Beste. (1. unter Gazischen S. 31), (2) Gruttinnen ligt im Lectschen | und (3) Schnitsen in Riteschen." (Ein Schnitsen liegt 11 km Litt. w. 5. w. von Jagdbude.)

Sennenberger hat auf feiner Rarte von 1576 "Rounittifch Jagot:puben".

Best ist von der Jagdbude nichts mehr zu sehen. Das Terrain heißt "Schlößberg" und wurde an den Gardegreindier Heinich Belinreich 1823 vererchpachtet. Unsere Anchgrabungen (am alten Jagd-Kaus nach Ablerchold) haben nur Gegenstände aus der Reinissisianezeit ergeben. Weitere Nachgrabungen würden lohnen.

In Budweitschen (Afpls Dubeninken) foll der Große Aurfürst eine Jagdhütte gehabt haben. Bud-viezei lit. buda = Bude, Hütte; vieta = Stätte. Hoppe, A. M. 1881 267.

Budweitschen liegt 8 km Litl. f. j. ö. von Jagbbube.

Als im siebenjährigen Ariege die Auffen in Tollmingtemen einrudten, floh der Pfr Donalitius mit seiner Gemeinde in die Rominter heide nach Jagbbude.

Turojdjeln, (Thurojdien), chatoul-fölmijdes Dorf (Goldbed), 19 km Litl. j. w. von Johannisburg.

Die ev. Pfarrfirche, toniglichen Patronats, ist gebaut, als die Parochie Turoscheln 1848 entitanden war.

Sie ift ein einfacher Solgban, aus ber Rotfirche in Johannisburg hervorgegangen.

Rachrichten über bas Ripl Enrofcheln:

Sarnod, C. u. C. 1890 308.

tta, Alt-, Kirchdorf an der Crutiune, jeht Martificden, 24 km Lift. f. ö. von Seusburg.

#### Borgefchichtliche Altertumer im Riple Alt-Ufta:

Giefe giebt eine "Schange am Krntting-Fluß, 2 Deilen füblich Ritolaiten" an, vermutlich bie Bobenerhebung in Alt-Utta felbit.

Bamerzege Schlößchen, 2 km Litt. f. w. von Ulta, Graburnen und Baffen. Toeppen, Dt. 38.

Das Ript ift erft 1846 aus den Riptin Austhen, Nitolaiten und Sensburg gebildet. Die ev. Pfarrfirche, töniglichen Patronats, am 4. September 1864 eingeweiht und dem h. Kreuz gewidmet.

Das Altarblatt gehört ben königl. Museen in Berlin an und stellt ben Leichnam Christi von den Seinen betrauert vor. Bon Muziano gemalt.

Muf bem Flur fteht ein geschnitter Schrant. XVII.-XVIII. 36.

Rachrichten über bas Ripl Altellfta:

Barnod, C. n. G. 1890 352 f.

3mm Rirchfpiel Alt-Ufta gehört:

Caertedorf, fo heißend nach bem Grunber ber Philipponentolonie, Forftmeister Edert, 26 km Litl. j. f. ö. von Sensburg.

In der Zeit, als der Wert des Grund und Bodens in Prensen sehr niedrig itand, wurde ein Teil der Johannisdurger Heide in den Revieren Eruttinnen und Ritslatien von rnssischer Auswanderen, welche an der Sette der Philipponen gehören, totonisiert. Diese gegen das Ende des XVII. Ih. durch Philipp Pusitowiät entstandene und nach diesem ihrem Parteishampt so genaumte Sette der griechsich-tatholischen Kirche wurde von der rnssischen Regierung werfolgt. Was sie mit einer geordneten Regierung immer wieder in Konflitt brachte, war ihre Abneigung gegen die Kontrolle ihrer Tausen, Traumngen und Todessälle, gegen die Eidesleistung und vor allem gegen den Militärdienit.

Da Angland zur Auswanderung die Erlanbuis gab, so gestattete Friedrich Wilhelm III. ihnen die Einwanderung in Preugen mit dem Zugeständnis, daß er



Rbb, 65. Grabkreus aus den Philipponenkolonicen.

benjenigen, welche fich auf unfultwiertem Boben aufaufen würden, die Berpflichtung jum Rriegebienste fur die erste Generation erließ.

Dunfri Jacublew war ber erste, ber sich am 7. Imit 1830 in Prensen niederielt; ihm solgten andre nach und 1834 waren der Eingewanderten 472. Die Ortschaften, welche sie gefindeten, waren solgende: össtlich vom Beldahuse: Dunsfrigowen und Piasten; sidössisch war Beldahuse bis zum rechten User des Eruttinnessussischen; sidössisch werden internissisch zu den die Bedahusen. Echspiele, Flussen, Kaddischen, Richarden, Raddischwen. Klusses: Schlösichen, Ritsclaihperit, Galtowen, Kaddischwen.

Diese Aussen sich Blockhäuser aus Holz gebaut, die sich von den Block-häusen der Masiren nur wenig unterschieden. Aur daß die älteren von Aundholz gebaut sind, während der Masur seine Balten roh beschlägt, und daß sie nach der Etraßenseite kann ein Fenster und nach der Hossieite auch nur wenige, ganz kleine Fenster besitzen. In einem russischen Jause nung man sich erft an die Dunklesheit gewöhnen; doch ist von innerer Einrichtung nicht viel zu sehen, außer einigen Heiligen-

bilbern hinter einem Meinen Borhang in ber Stubenede ober in einem Schränkigen, und ber Pritische ftatt bes Bettes. Der sehr breit angelegte Djen mit ruffficher Röhre bient jugleich zur Bereitung ber Speisen.

Dampfbaber in ber Dabe ber Saufer find fehr beliebt.

Rirchen besithen die Philipponen in Schönfeld und in Edertsborf. Sie sind aber einfachfter Art und haben weber Bilberwand (Isonoficfion), noch heilige Thur.

Auf ben Kirchhöfen haben fie Krenze mit drei Balten, von benen ber Fußbalten ichraat fieht. Abb. 65.

And brei Rlöfter wurden gegrundet: bas eine, bei Onnfrigowen liegende, ift vor mehreren Jahren abgebrannt.

Das zweite liegt am Dußsee und besteht aus dem Betsaal und einigen Mönchszellen. Der Betsaal ist nabezu ein Dudbrat; in benselben stütren der in er ner Baud belegene Annobogenthüren. In beiden Seiten je drei Annobogenssessen. In deiben Seiten zehren gestaltet; zu beiden Seiten wie auch in den beiden Ecken der Hinterwand Betpulke. Bor dem Kruzisse ein mit seidenen Tecken behangener Auffag, auf dem kleine, in byzantinischer Wesse ausgesichte Gemälbe siehen. An der linken Fensterwand ein eiserner Bußgürtes. An der Wänden seinerwand ein eiserner Bußgürtes. An den Wänden stehen arohmaschige, bölgerne Gitter.

Gin brittes Franenflofter liegt bei Manbannen.

#### Rachrichten über bie Bhilipponen:

Schulz, Einiges liber die Philipponen und deren Anfiedelung in der Arlfolder und Enrutimer Forft. B. P. B. 1833 Be. 9 681 ff. — Gerf, über die Philipponen im Ar. Sensburg, P. D. B. B. 1840 VIII 50 ff. 1850 IX 376 f. — Litius, Die Philipponen im Ar. Sensburg, P. P. B. B. B. 1940 192 ff. — 1863 l ff. 281 ff. 385 ff. — 1866 449 ff. — von Salpwedelf, Stat. Darfiell. d. Rreits Sensburg, 1866 6 ff.



#### Borgefchichtliche Altertumer im Riple Barpunen:

Bothau, 3 km Lftl. f. von W. Eine Pruzzenkenle. B. M. K. 1894 Zimmer V. III Rr. 73. S. d. N. K. 1884/85 10 ff. — Wall gegeniber bem Dorfe Szontag, 1 km Lftl. j. von W., geschüttet zur Anlage eines befestigten Hauses; aufgenommen durch Frh. von Boenigk, R. K. Mappe XII Rr. 6. — Giefe giebt noch eine Feste süblich "Burschöwen" au, 3 km Lftl. n. n. w. W.

Die Sandieste für B. ist vom Sm. Binrich von Aniprobe ausgestellt. Im 3. 1373 verschrieb er Canglobe und seinen vier Cohnen Barpune, Medite, Glabune und Bermog 120 hufen, aus welchen die Güter Barpunen und Czontag hervorgingen.

Das Mipt B. wurde aus Ortichaften, die ju ben Ripln Baslad, Bijchofsburg, Roffel, Seeften, Censburg und Sorauitten gehörten, 1866 gegründet.

Die ev. Pfarrfirche, ohne Patron, den 8. Anguit 1882 eingeweiht. Ginschiffig mit Holzbede. Der Kirchenban bes Protestantismus 1893, 300. Abbilbung 480; 481.

#### Rachrichten über bas Ripl Barpunen:

Sarnod, C. u. C. 1890 353 f.

Widminnen, tolmisches Dorf, jest Markisteden, am Widminnersee, 18 km Litt. o. s. ö. von Löhen. Webemyn 1340. An Wehnen 1480.

### Borgefdichtliche Altertumer im Riple Bibminnen:

Am gejenkten Czarnysce, 3 km Litl. n. von W., ein Pfahlbau. S. M. N. I 1883 Rr. 199; 200; 200 A.

B. erhielt feine Sanbseite burch ben obersten Spittler und Komtur zu Löhen Bernhard von Balzhofen zu Brandenburg 1480 28. April.

3m Jahre 1572 brannte es famt ber Rirche vollständig ab (hennenberger).

Desgl. 1656.

Die ev Pfartfirge, töniglichen Patronats, ift mit Benutung der alten Ringmauern 1700 wiederhergefeldt. Nochmalige Wiederherstellung 1857. (Auf der großen Eingangsthüre der Vorhalle: FC III 1700. [Friedrich III. Churfürft]). Gewyster Feldleindau mit steinen Stredepfeilern, ungefähr 29 m 1., 14 m br., mit Schluß aus dem Achted. Vorgebant ist ein massiver Turu von 7,5 m Seite, von drei Stockvecken, in deren oberstem je zwei spiskogige Schalltuten sind, mit dem Kirchdach paralleten Satteldache. Spiskogige Eingangsthür im S. nehft steiner Terppenthür mit spindelförmiger Treppe als Ausgang in den Turm. Wettersahne von 1654. Vorhalle in der ENaud mit rundbogiger Thür, über welcher eine Sandsteinplatte mit einer Krone mid der Inschrift beseitigt ist: Fridericus Rex Prussiae. Fridericus Wilhelmus von Lesgewang Capitaneus, sohannes Stodius Pastor. Aediscata Anno 1701.

Betterfahne auf ber Borhalle von 1773. Innen Krenggewölse. Zwei Annebogennischen. Innere Borhallenthur in geschnittem Raufenwerf von Eichenholz mit mächtenu Schloft: mweiteilia.

Cafriftei im Rorben mit vierectigen Thuren und Tenftern. Fenfter im Schiff

spitbogig.

Im Junern des Schiffs ift feit 1857 ein freitragendes Hängewert. Keine Pfeiter, Altar: In der Predella das in Holz geichnigte Abendungt. Zwifchen je zwei gewundenen, ionisferenden Saulen und dem mit zwei manutichen Gefalten befegten vertröpften Gedälf ist als Mittelbild der holzgeschnicke Kruzifigus nebst Waria und Johannes. An den Seiten stehen die Apostel, i. Matthaus, r. Martus nebst zwei groeiten, eine feben die Apostel, i. Matthaus, r. Martus nebst zwei Genaeln.

Im zweiten Geichoß zwischen zwei gewundenen, iouischen Saulen und dem darüber befindlichen vertröpten Gebalt die Grablegung Chrifti, in Holz geschwist. Daneben stehen die Evangelisten Lutas und Sohannes. Die Krönung bildet das Laum mit zwei Engelagitaten. Alles ungestrichene Schuitarbeit. Anfanas XVIII. 3h.

Eilbervergoldeter Relch: Juh im Sechspaß mit Krenz ohne Kruzifizus; sechseediger Schaft mit gebacktem Nodus; unter ihm steht in Minusteln sazuhi (Ihen ungeschyt?) über ihm: verlet. Kuppa glatt. Unter dem Juhe ein Bappen mit einem Gichhöruchen: B F. — Die Pateur dazu mit der Juschrift: Adam z Katarzyna n Siemionkach mie spłodzit. Anato Krzest Swięty w Wydminach odrodzit. Więc. na Chwatę Boza ten Kielich daruię. Kościotowi Ojczystemu ofiaruię. Anno MDCCXVII. denat: die 28. April.

Rangel an ber S.Wand, aus bem Sechsed geschnitt, ungestrichen; auf ben Eden gewundene ionische Sänlichen, in ben Felbern bie vier Evangelisten und ber

Erlöser in mangelhaster Schniharbeit. Ein Engel ist ihr Träger. Treppe und Thür geschniht mit Mosse und Johannes Baptista. Echalbeckel mit Marterwerkzeuge tragemben Engeln. Krönung: der Erlöser. Trobbeln daran. Ansang des XVIII. Ih. L. vom Altare geschnikses Geschübl; XVII. Ih.

Hirichtopf, ungerader Zwölfender mit Hausmarke H & S 1617 mit geschnitten Engelstöpfen.

Hirfchtopf, Zwölsender mit Hausmarte HM \* beibe als Kronlenchter gebrancht.



Abb. 66. Bolikirdje ju Wielithen.

Die Maner um den die Rirche umgebenden Kirchhof ist durch ein Thor mit einer Thir in geputten Backleinen geschloffen, getrönt durch zwei Viertelfreise und einen Inssal, in der Mitte, alle drei mit Wettersahnen. Ans der mittelsten steht: Piontkowsky 1834.

Rachrichten über bas Afpl Widminnen: Barnoch, C. u. S. 1690 314.

122 Bielipfen.

Bieliten, meliertes Dorf (Golbbed), am Ateinen Dlegtofee, 7 km Lit.

Die Pfr in B. sind seit 1552 befannt. Bei dem Einfall der Tataren 1656 brannte die Kirche, Pfarrhaus, Kaplanei, Schule und Hospital ab und bald danach wurde die jehige et. Pfarrfirche auf einer kleinen Anhöhe ans gutem Kiesernholz erbant. Vatron ist der König.



Abb. 67. Alfar ber Birde ju Wielitiken.

Tie Kirche ist ans bem Zwölsed geschlossen, ungefähr 23,5 m l., 12 m br., der Turm (1694 gebant) 7 m br. und lang; die Kirche hat beiderseits Borhallen; die Safristei ist im N.D. angebant. Bierectige Fenster und Thären. Bettersahne auf dem Turme: I. H. S. 1693. Abb. 66.

Das Innere hat hölzerne Wande mit langs gelegten Bohlen barüber und eine flache Decte von Langsbrettern mit aufgenagelten Leiften.

Ein Onerhalten, barauf gemalt von ber Orgelfeite: "Dem Dreieinigen Gott gu Ehren und gu feeliger Erbanung feiner Gemeine ift biefe Rirche gebauet 1676."

Bon ber Altarseite: "An welchem Ort Ich meines Namens Gedächtnis stifften werde, da will Ich zu Dir fommen und Dich segnen. Exod. Cap. 20 B. 24. gemahlet Anno 1709. Rom Waler Tochann Kufm.

Altar 1708 vom Bilbhauer Schoebel aus Marggrabowa gefertigt. Prebella: mit geschnitzten Palmyweigen und zwei Engelsköpfen. Daraus erhobt sich im ersten Geschoß zwischen zwei gewundenen, lorinthischen Endlen die geschnitzte Arenzigungsgruppe. Zwischen der Säulen 1. Pantlus, r. Petrus in Holzschnitzteri; über beiden Musschen. Vertröpstes Gebält, in der Witte ein unterbrochener Sichhogen. Auf dem Gesims 1. Judas Thaddans oder Jasobus minor mit Keule, r. Wathias mit Lauge. Im Obergeschoß zwischen zwei kleineren, gewundenen, forinthischen Säulen im Wierpaß,



Abb. 68. Prgel ber Rirdje ju Wieligken.

der mit Engelöföpfen geziert ift, bas Lamm mit ber Siegesfahne aus Solz. Rronung: ber Erlöfer nebft zwei Engeln. Abb. 67.

Bwei schwere meifingne Altarlenchter von Fran Komorowela aus Katen in Bolen 1633 geschenft.

Ein filb. Kelch nebst Patene von Johann Beid, Königsbergischem Kans- und Sandelsmann geschentt. — Ein filb. Kelch nebst Patene und ovale Oblatendose von Frantein Ciefielst and Nordenthal geschentt. Das Kirchensilber ohne tünstlerischen Bert. (Die silb. Altarlenchter aus einem Bermächtnis des Pjarrers Johann Friedrich Faber, f 1797, 1876 angeschaft.)

Nangel auf Wosten bes Pfre Michael Gigisti aus bem Sechsed geschnicht. Mäßige Bilbhanerarbeit. Sie ruht auf einem Kapital von Atanthusranten. Schallbedel, geschnichte Treppenwange und Thur; über berselben bie Bappen bes Gigisti und seiner Frau: M. G. — C. V. P. — Innen über der Thur: Gemahlet, Anno, 1712. — Inf der Kangel ein messinger Leuchter: 1. D. Z. Anno 1.7.1.7. (Jacob Deithokovski aus Wilkassen.)

Beidmitter fecheediger Tauftijd in ber Cafrifei.

Meffingnes Tanfbeden vom Diatonns Michael Gesenius geschentt: nun die Witte gestangte Blumen, darum simtlose, gotische Minuskelichrift, mehrunds wiederholt; darum in mehrsacher Wiederholung in sateinischen Minuskeln: alzeit geluekt art. — Ilm ben Naud eingepungte ivätgotische und Rengischenenente.

Das Orgelgehäuse mit gutem Rococo-Ornament von Schirwindt 1859 angetauft. Die Orgel stammt von Repperts Hand und ist 1791 erbant. 2066, 68.

Ein messinger Kronleuchter mit acht Lichten hängt von dem Queebalten herab: "Im Buch Sam. 2 Cap. Baltafar Geisen geboren von Markoskich iho WilBiltzer zu Koenigsberg im Aneiphos und Catarine Halman seine eheliche Pausfrau haben dieses zum ewigen Gedächtung dieser Kirchen verhöret Anno 1643." Krönung: ein Toppelabler mit verlorenen Flügeln.

Gin Hirfchfopf, Zehnender, auf der Rüdfeite hubsches, geschnittes Ornament, poliichrom, von Jacob Lipicz aus Kleszöwen 1704 geschenkt.

An der S. Wand hangt ein Epitaph; in der Predella das Abendunchl, der englische Gruß und Ehrifti Geburt schlecht gemalt. Handbild der Kruzifizus ans Holz geschnicht nehlt Maria und Sohannes, gemalt, zwischen zwei Saulen und schlecht gemalten Engeln. Am Geschnes steht ein lateinischer Spruch nehlt Anno 1654. Larüber ein Giebel mit dem darauf gemalten Erlöser. (In der Kirchenchronik wird dieses Epitaph als der vormalige Altar bezeichnet.)

In der Safristei befindet sich an der B. Wand eine Leinwond mit zwei Herzen und ber fanm mehr zu entzisserunden Inschrift: Broeg im Teben und Sterben ehelich verbunden als die wegland Wohl Edle und Tugendbegabte Fran Catharina Peronica gebohrne Brauswaldtin, welche den 14. Pai 1699 seelig gestorben und Michael Gitikhi.

Gloden: 1. von 1660. 2. von 1666 von Michael Dornmann in Königeberg gegoffen. 3. von 1762 von Gottlieb Abraham Seewert gegoffen.

Rachrichten über bas Ripl. Bieligfen:

Darnoch, C. u. G. 1890 332 f.



Wir bitten alle Leser dieses sechsten Heftes, uns freundlichst anzugeben, was wir in Masuren etwa überschen haben. Die Nachträge sollen dem Heft VIII beigefügt werden.



|    | - 1 |   |   |  |
|----|-----|---|---|--|
|    |     |   |   |  |
|    | -   |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
| -  |     |   | - |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     | _ |   |  |
|    |     |   |   |  |
| 16 |     | - |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    | 1   |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |
|    |     |   |   |  |









Pon demfelben Berfaffer find erfchienen:

## Auf griedifden Landstraffen.

Berlin 1883. Gebrüder Paetel.

# Olympia, das Fest und seine Stätte.

2te Auflage. Berlin 1886. Julius Springer. 20 Wark.

## Die Akropolis.

Berlin 1888. Julius Springer.

